

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







838 G56 K78

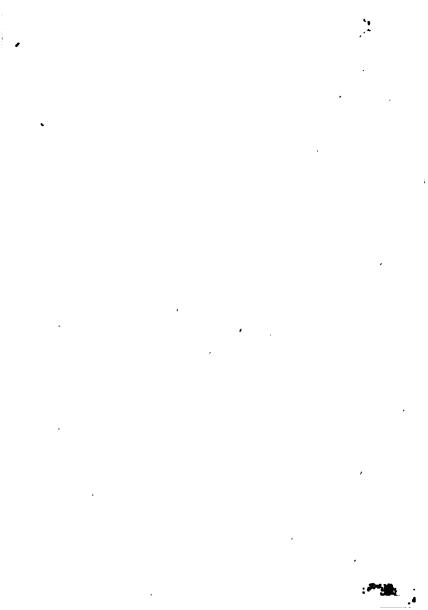

## 3. W. L. Gleim's

# sammtliche Werte.

Erfte Driginalausgabe

aus bes Dichters Sanbidriften

durch

Wilhelm Rorte.

Erfter Banb.

Salberftabt,

im Bureau für Literatur und Runft,

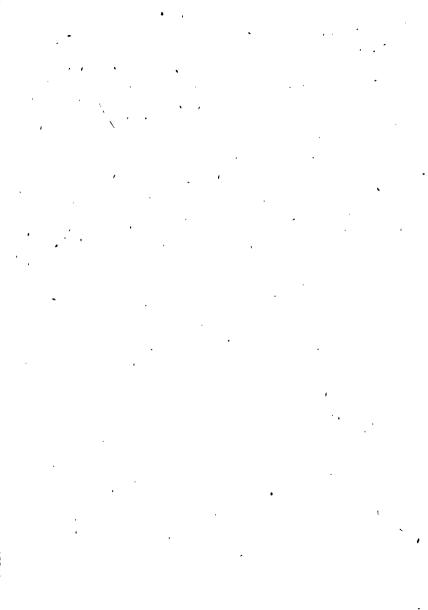

Øż.

bes regierenden Konigs von Preußen

# Friedrich Wilhelm III.

Majestät

und bem allerburchlauchtigften '

Roniglich Preußischen Saufe

geweiht.

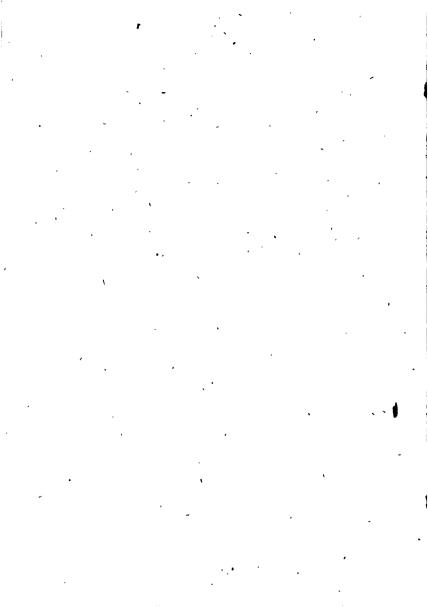

Geruhen Em. Königliche Majestät die sämmtlichen Werke Johann Wilhelm Ludewig Gleim's Höchste Ihres Schutzes zu würdigen, durch berselben huldreichste Aufnahme.

Gleim's ganzes Leben war dem Ruhme Ew, Königlichen Majestät allerdurchlauchtigsten Hauses gewidmet; seine Werke können und mögen nur im Ansgesicht und Schutze Höchstelselben erfrenz lich fortleben.

Wenn Ew. Königliche Majeftat und Höchft : Ihr durchlauchtigstes Haus in biefen Werken künftig immer nur den ewig : frischen Ausbruck ber beharrlichsten

Treue Höchst : Ihres ehrwürdigen Bolks wieder sinden, dann ist der Gegen des getreusten Barden für Höchstdasselbe übersschwänklich erfüllt, und die vaterländische Inda wird ihren freudenreichen Klang, aus glorreicher Zeit und aus dem Innerssen des getreusten Hen des getreusten Herzens, nie verlieren!

Der Herausgeber von Gleim's Werken legt diefelben zu den Stufen des erhabenen Prenfischen Throns, mit dem innigsten Gefühl unbegranzter Berehrung nieber , erfterbend

Ew: Königlichen Majeftat

allerunterthänigster

Wilhelm Korte.

### Borrebe.

Der Herausgeber ber fammtlichen Berke Gleim's balt fich verpflichtet , offentlich Rechenschaft darüber abzulegen, wie er biefelben herausgegeben hat.

Mies, was fich in Sbeim's Rachlaffe, zu einer Ausgabe feiner fammtlichen Berte vorges funden hat, bestand:

- 1) In einer fast vollständigen Sammlung aller gebrudten Poeficen, mit vielen handschriftlichen Beranderungen.
- 2) In einer Reihe von Neun und Siebenzig Bandchen, in 12mo, handfchriftlicher Poeficen, von ben Jahren 1783—1803; Tagebucher, in welche ber Dichter sein

- taglich Lieb nach ber zweifen Feile taglich eintrug.
- 3) In einer unenblichen Menge von hands fchriftlich en Entwurfen, voller Bera anderungen, und meist mit untauglicher Feber bei kargem Nachtlichte niederges schrieben.
- 4) In einer noch größern Menge von Abfchriften, sowohl von ganzen zum Druck geordneten Sammlungen, als von einzelnen Studen; zum Theil mit handschriftlichen Beranderungen.

Dieset Stoff zu einer Ausgabe lag überall gerstreut umber, fast jedes Gebichtchen in dreis, wiersacher Handschrift und Abschrift, hier ganz burchstrichen, bort verbessert, und anderweitig wiederum unverändert beibehalten.

Das Chaos zu ordnen, wurden sammtliche gebruckte Sammlungen vervollständigt und chros nologisch geordnet, dann die verschiedenen Abdrücke verglichen, und zuleht sämmtliche Lesearten in Ein Exemplar eingetragen.

Nachdem der Inhalt sämmtlicher gedruckter Sammlungen dem Gedächtniß möglichst eingeprägt worden war, schritt ich zu den 79 Bändehen, aus benselben die verschiedenen Lesearten ebenfalls einztragend, während ich alle bereits gedruckte Stücke durchstrich. — Eben so versuhr ich mit den einzzelnen Handschriften, von welchen ich die noch nicht gedruckten Stücke mit denen der 79 Bändehen vereinigte, und die bereits gedruckten, nach Ausziehung der abweichenden Stellen, zur Seite legte. Dasselbe geschah mit den zahllosen Abschriften.

Daburch erst erhfelt ich eine vollständige Anssicht bes mahren Gegenstandes einer Ausgabe von Gleim's fämmtlichen Werken.

Um mir die historische Kenntnis des Borhans benen zu vollenden, durchlief ich nun die Anzahl aller deutschen Zeitschriften, Almanache, Anthologieen x., von 1740—1811, so viel ich ihrer nur irgend auftreiben konnte, und vers fuhr mit den darin gefundenen Gleimschen Stücken, wie mit den Handschriften.

Bahrend diesem vertiefte mich das Ausarbeisten der Lebensbeschreibung Gleim's in das unsmittelbare Anschaun der geistigen und physischen Individualität des geliebten Dichters, und ich ward unmerklich von desselben ganzem Besen so in aller Beziehung durchdrungen, daß ich den innern Geist seines ganzen Lebens und Dichtens

in jedem seiner Gebichte Kar erkennen mochts, und Gleim's Werke sich mir als ein Ganzes gestakteten. Ich konnte mit Sicherheit jedes, auch das kleinste, Stud sowohl historisch beurtheilen, in Bezug auf das Ganze, als auch kritisch, in Bezug des Aehnlichen und Verschiedenen.

Nach vielfacher Erwägung in Sleim's Seele, verfinder ich nun nach foigenden fritischen Grundsähen, fritischen, weil sie auf die histos rische und poetische Erkenntnis des Dichters ges grundet wurden:

Orbnung: Sammtliche Poeffeen murben biographisch geordnet, so daß, womit bas: Leben des Dichters anfing, auch die Werke anfangen, womit jenes aufhorte, auch diese enden. Die gleichartigen Gedichte wurden wiederum unter sich möglichst chronologisch geordnet, bamit, wie im Leben , bie Jugend überall ben Reihen frifch und frei eröffne.

Auswahl: Alles was ber Dichter felbst, in verschiedenen Eremplaren, mehrmals als untauglich burchgestrichen hat, wurde unbedingt weggelassen. Bon bem, was bem Dichter zweisfelhaft geschienen, ward nur nach Bedarf bes Ganzen beibehalten.

Die spätern Sebichte aus bem letzten Jahrszehend, bei welchen eine solche Sichtung vom Dichter selbst nicht Statt sand, wurden in bestänz diger Rucksicht auf das Ganze gesichtet, und es wurde- unbedingt alles weggelassen, was sein lebloses Daseyn etwa nur dem nüchternen Dichten aus täglicher Gewohnheit oder Gelegenheit verzuhankt, und in Gleim's Leben und Dichten bedeutungslos ist.

, Beranderungen ober Berbefferungent Es fand fich eine zohllofe Menge non Lefearten. Einzelne offenbare Berbefferungen wurden leicht gefunden; bie feinern Unterschiebe vieler Lefearten . maen einander zur Wahl abzumägen, war besto schwerer. Immer wurden , wenn auch oft wibet eigne Aeberzeugung , biejenigen Lefearten ges wählt, welche ber Dichter selbst am häufigsten in ben verschiedenen Eremplaren beibehalten hatte. Befonbers aber wurden biejenigen Beranderungen bes Dichters wider altere Lefearten vorgezogen, burch welche hier und da ein Vers ober eine Stropbe weggeschnitten wirb, als Bafferreis ohne Bluthenkraft. Bei den altern Sammlungen (bie scherzhaften Lieber ausgenommen , welche Gleim am icharfften burchgebeffert hat) blieb ber Berausgeber immer gern beffen eingebent, mas

Klopftod Gleim'en geboth: "Brauchen Sie mir ja Ramler's Feile nicht zu viel, und bringen Sie mir mit Ihrer eigenen hie und ba ein wenig Politur weg!" —

Dentschland nehme min die Werte feines treufen Gangers mit erwiedernder Liebe auf.

Halberstadt, am 24. Marz 1811.

D. Wilhelm Korte.

NB. Das Subscriptionsverzeichniß wird in einem ber fpatern Banbe nachgeliefert werben.

## Johann Wilhelm Lubewig Gleim's

# Lieber.

Erste Driginalausgabe aus bes Dichters Sanbichriften

durch

Wilhelm Körte.

Erfter Banb.

Salberftabt, im Bureau für Literatur und Runft. 1811.



# Bersuch in scherzhaften Liedern.

1744-1753

Nos baec novimus esse nihil.

Martialis

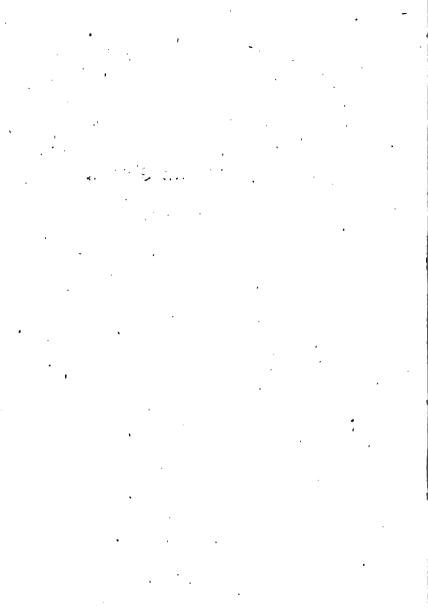

### Borbericht des Verfassers.

Dobmer's "Discurse ber Mahter" waren erschienen; Ppra gab ben "Tempel ber Dicht= kunft" heraus, und die "Dbe an Lange." Die Poesie in Bersen, ohne Reime, wollte keinen Beisall finden. Uz, Gos, Rudnik und Gleim studierten zu Halle, 1738-1740. Gleim behauptete, man musse durch angenehmen Inhalt den Rhythmus der Griechen und Romer den Deutschen empfänglich machen, und eben las er mit seinen Freunden den Anakreon.

So entstanden biese seine Berfuche. Balberstadt, 1776.

### An Doria

mir nicht zugehört hattest, so wären niemahls scherzhafte Lieber von mir gesungen. Du hörtest sie, Du gabkt ihnen Beisall, Du bobtest ben Dichter und seine Lieber. Sich er gebertarch nicht erhalten! — Ich barf Dich nicht loben , aber ich versichere Dir , wenn ich auch nichts, als Dich bamit erobert habe , und wenn ich gleich bas Lob ber Schönen und ber Kunstrichter nicht erwerben kann , sowerbe ich doch niemahls bereuen, baß ich mich unterstanden habe , die Ueherreste bes artissten Geistes ber Alten nachzuahmen.

Du magft indessen meine Verwegenheit rechtsertigen, wenn sie von Kennern verachtet oder bewundert wird. Ich durfte dieß nicht von Dir verlangen, wenn Du nicht so bitter bose geworden warft, als ich sagte: Die Urtheile der Geliebten massen teinen Versassen, sonkt machen. Ich tonnte Daises Kussen nicht entbebren, sonkt hätte ich damahls noch eine halbe Stunde länger mit Dir gezantt. Claubst Du nun, daß Deine Urtheile wich breift gemacht haben ? Sage nein, wenn Du willst, daß Dir nicht Eines von den Liebern an Doris allein bekannt seyn soll. Ich habe jeht nur die wenigen bruden

taffen, ble Du nicht für heilig halift. Deine Schweftern mögen von ber Sittenlehre berselben auf das herz bes Berfaffers schließen, wenn fie keinen Scherz verstehens weiß ich boch., daß Du ihn verstehft. Sage mir nur, wie ich bie Scherze, die Du noch nicht beurtheilt haft, nach Deinem Geschmacke verbeffern soll. Die Scherzrichter werben alsbann erft damit zufrieden senn.

Wie aber ? Wenn ste sich unterstehen sollten, Dein geheimes Lob, welches die Anzahl der Lieder so groß gemacht/hat, nicht zu bestätigen ? Du magst Dich verstheibigen, wenn Du ein Mittel weißt. Dir wird tein Tadel zuwider sehn, er wird mich nur behutsamer machen. Du wirst meine Widerspenstigkeit, die Du bisher eigensinnig genennet haft, bald anders nennen. Drei Urtheile werden Dich überzeugen, daß es nicht aus bloßem Eigensinn geschehen seh, als ich vor einem Jahre den Druck verhindette, weil ich vorher wuste, daß dies Unternehmen Dir zwei unzusriedene Mienen und mir zwei verdrießliche Blick, ein Lieb, und hundert aute Worte losten wärde.

Wie viele Minuten, die ich nicht vergnügt zugebracht habe., haft Du ichon auf Deinem Gewissen? Du kamft gestern wieder um eine halbe Stunde zu spat in die Sesellschaft. Die Frau von G\*\*\* hatte mich schon zwei Mahl gefragt: Warum ich so oft nach der Uhr sabe? und die verzweiselte kleine Belinde sah es mir an den Lugen an, daß Du mir sehltest. Es war mir lieh,

bağ v. 3. ju fpat tam. Er hatte noch einmahl ju mir gesagt : "Du fiehft ja bus wie ein verliebter Seufzer!"

Weißt Du mas, mein Engel ? Ich muß es Dir nur gestehen: die Lieber an Doris, ober bie, worin Doris was zu thun hat, gefallen mir nun, ba sie gedruckt sind. Hatt ich boch bie übrigen nur mit bruden lassen. Ach! wie bose wurdest Du Kleines Ding nicht geworben sehn! Rein, ich werbe es nicht eher thun, bis Du wirk zu Stande gebracht haben, was ich Dir vorschlagen werbe.

Als die Frau Dacier die Lieber Anakreons, des scherzhaftesten Griechen, den französischen Damen angernehm machen wollte, nunste sie ihn ihre Muttersprache lehren. Wenn Deine Schwestern meine Lieder singen sollen, so must Du sie mit Reimen versehen, wie ich die Wahl überseht habe. Bringe doch morgen einen Bersuch mit in die Oper, ich will Dir Noten mitbringen, nach welchen Du das übersehte Lied singen und spielen kannst. Die Nacht ist lang, die Musen lieden die Stille, zu dir kommen sie gern, auch dann sogar, wenn Du nichts besseres, als Reime zu den Liedern Deines Gestiebten von ihnen verlangst. Lebe wohl, kleine Brünette. Ich werde diese Racht von Dir und von einer Schmmers laube träumen. 1744-

### Anatreon.

Unakreon, mein Lehrer, Singt nur von Wein und Liebe: Er frangt fein haupt mit Rofen, Und fingt von Wein und Liebe!

Bum Konige ber Trinker Bon Beisen auserkoren, Trinkt er mit feinen Freunden, Scherzt er mit feinen Gottern, Spielt er mit feinen Mabchen, Und singt von Bein und Liebe!

Cout' ich , fein treuer Schuler, Bon Sag und Baffer fingen ?

### Un Ewald Christian von Kleist.

Wie fanft kust mich ber West im Gaukeln, Wie reizend schwebt bas Laub im Schatten, Wie munter steht bas Thal voll Blumen! hier, Freund! hier ist bas Thal bes Friedens, hier ist es gut, hier las uns wohnen, hier las uns, sern von stolzen Sceptern, Die kurze Lebenszeit verlängern; hier soll sie, frei von niedern Sorgen, So sanst wie bieser Bach versließen! Hier barf kein Golb für Thoren schimmern, hier hort man keinen heuchler seuszen, hier läuft kein Krämer mit Gewichten, hier wassnet sich kein helb zum Morden; hier soll uns kein erzürnter Priester, Rein Freigeist und tein Quater argern, hier find wir einfam , fromm und stille.

Sier wollen wir uns Sutten bauen, Damit bie Tugend sicher wohne; Sier sey mein Berg ihr-froher Tempel! Sier wollen wir ben Simmel loben, Und nicht mit Bunfchen ihn befürmen!

Hier wollen wir am Ufer trinken Und trinkend scherzen, singen, lachen; Und daß und keine Freude sehle, So wollen wir, o Freund, auch lieben! Seh, hole Du Dein blondes Madchen, Ich will die braune Doris holen!

### Der Bermittler.

Doris weigerte mir lange Ihren ersten Ruß. — Im Garten Sah sie Turtettauben kuffen, Und blieb sprobe. — "Liebste Doris, Willft Du mich nicht Einmal kusen?"

"Nein!" Sie blieb mir immer sprobe! — Chatten, West und Nachtigallen Pries ich ihr als Spielgefellen, Aber die vergnügte Schöne Ließ sich nicht zum Spiele reizen, Ob sich gleich die Lust zum Spielen Rothend auf den Wangen zeigte! — Endlich scherzte sie, und sagte: Daß ich mir mit Rosenknospen Ihren Kuß erwerben follte, Wenn ich sie damit von weiten In der Laube treffen könnte.

Niemals hab' ich mehr gezielet, Als ich mit ben Knospen zielte; Aber Doris, die Geliebte, Weigerte ben Preis der Wette, Und versprach bei jedem Treffen Alle Schulden mir zu zahlen, Wenn noch Eine Knospe trafe!

Da traf ihren weißen Busen Eine schwere Rosenknospe.
Plöglich öffnete die Anospe
Das Gefäß der Wohlgeruche,
Und, — ihr Madchen! welch ein Wunder! —
Amor kam herausgesprungen:
Rleine anmuthsvolle Locken Fielen von der zarten Scheitel; Bon ben tuffenswerthen Lippen Traufelten bie Ruffe fichtbar, Und ein Trupp verliebter Geifter War gefchaftig, fie zu fammeln

Mit vergnügten Wollustmienen Lächelte ber Götterknabe;
Schwebend flog er, wie ein Engel, Zwischen mir und meinem Madochen, Welches voller Furcht und Schrecken Hastig aus der Laub' entstohen.
Umor aber rief ihr freundlich:
"Kleines Rarrchen, bist du blobe?
"Bleib' nur, meinem Pfeil' und Bogen
"Wirst du, Madchen, nicht entrinnen!"

Ploglich nahm er feinen Bogen, Spannt' ihn; Doris ging im Garten Furchtfam, blobe nieberfehenb. Aber Amor flog ihr naher And befahl mir, baß sie's horte:
"Liebling, pflucke Rosenknospen!
"Laß mich sehn, ob beine Rnospen
"Wol so gut, wie meine Pfeile,
"Perzen treffen; laß boch sehen!"

Als ich aber Rosenknospen
Mir nun wieder pflucken wollte,
Fand ich , — Freunde! — skatt ber vielen
Ueberall nur Eine Anospe!
Diese nahm ich , statt der vielen,
Und indem mich Amor winkte,
Und indem sie Amor kusste,
Ließ ich schnell die Anospe sliegen,

Raum war sie ber Hand entflogen, Als der Wurf mich schon gereute; Denn sie sant in Amors Arme, Und ich bachte, meine Knospe Hatte sie so ftart getroffen, Daß fie hurtig fterben wurde, Denn fie feufzte : "welche Wunde !"

Amor aber lachte frohlich, Wies mit seinem kleinen Finger Knosp' und Pseil' und Wund' am Busen: "Siehst du," sprach er, "beine Anospe "Musste diesen Pseil verstecken, "Denn du folltest diese Lose, "Die mich oft, wie dich, versportet, "Für die Spotterei bestrafen. "Küsse sie , nun wird sie kussen!"

D wie oft, wie fuß, wie gartlich, Ruffte mich bie kleine Sprobe, Als sie Amers Borwurf borte! Reuerfulte Freubenthranen Flossen von ben schonen Wangen.

"Sammlet," [prach ber Gott ber Licbe,

"Sammlet ihr, getreue Splphen, "Diese Thranen, benn sie sollen "Mir die schönsten Kusse seuchten, "Daß sie frisch und reizend bleiben!"

Bruberlich vertraut und freundlich Sprach mit und ber Gott ber Liebe. Ronnt' ihn boch mein Pinsel malen, Daß ihn alle Schönen fahen! Ronnt' ich boch die Sylphen alle, Die auf Pfeil' und Bogen lachten, Die um Kinn und Wangen schwarmten, Mit ber Göttersprache malen! Könnt' ich boch den bloben Schönen Die Erscheinung sichtbar machen!

Doch fie werben bem Erzähler Meiner lieben Doris glauben; Ja, fie werben alles glauben, Wenn fie kunftig feben werben,- Daß bie Rofen nie verwellen, Die auf thren Bufen bluben !

Seiner Beimlichkeiten viele But und Amor ba entbedet, Et er schnell, vor unfern Augen, Wieber in bie Knospe flohe!

Drei Minuten nach bem Bunber Blubten beide Bunberrofen, In ber schönften Rafenbluthe, Auf bem Bufen meiner Doris!

## An die Weisen und Schonen.

In den lauten Nachtigallen Lockt und schlägt und jauchst die Liebe; In der Himmel=nahen Lerche Singet, lobt und dankt die Liebe; In den Schwalben unter'm Dache Zwitschert, baut und spricht die Liebe; In dem Tauber in der Taube Girrt und lockt und lacht die Liebe; Alles Wild im freien Felde, Alle Bogel unter'm Himmel Haben ihren Ton zur Liebe; Und, — Ihr Weisen und ihr Schönen! — Und in mir soll sie nicht singen?

## Süßer Schlaf.

Bon Zephyrs sanftem Sauseln, Hab' ich oft suß geschlafen; Bom Saft gepresster Trauben Hab' ich oft suß geschlafen; Im Schatten junger Linden, Bei'm Sprudel leiser Quellen Hab' ich oft suß geschlafen; It aber, sou ich schlafen, So mussen Kusse stüffe flustern!

## Das Möpschen.

Du niedlich kleines Mopschen,
Wie hast du mich gefunden? —
Komm her! Auf meinem Schoose
Will ich dir Zucker geben,
Und du sollst mie erzählen,
Warum du mich besuchest.
"Mein Herr hat dieses Zimmer
"Mir selber angewiesen,
"Und schickt mich her, als Wachter!"
Was sollst du denn bewachen?
"Euch selber, schone Nomphe!
"Ihr sollt mit keinem Andern,
"Als mit Philemon sprechen,
"Mit keinem andern scherzen,
"Mit keinem andern spielen;

ŧ

"Und wenn ihe's etwa thatet,
"Dann foll ich bell'n und beißen! —
"Ich bin ein treuer Diener,
"Drum hutet Euch vor Mopschen!
"Ich leibe keinen Fremben,
"Der Euch die Wangen streichelt,
"Der etwa seine Lippen
"Auf Eure Lippen brücket!

Wenn aber eine Freundin
In einem langen Kleibe
Das thate, liebes Mopschen,
Sollst bu's auch bann nicht leiben?
"Davon hat mich Philemon
"Nicht völlig unterrichtet!
"Geschwinde, lasst mich laufen,
"Daß ich ihn brum befrage!"

#### Amor im Garten.

Die Sonne fank nach Westen Und strahlte noch im Sinken Die letzte Abendrothe; Da lockte mich ein Zephyr Aus meinem stillen Zimmer; Ich solgt' ihm gern in's Freie, Wo tausend Rosen blühten, Um die er gaukelnd scherzte!

Der Busche kleine Sanger Ergogen mich im Grunen, Und meine Augenlieder Befiel ein sußer Schlummer. Ich traumte von der Liebe, Ich traumte von Dorinden, Bon Daphnen und Ismenen, Und klagte meine Leiben Der Liebesgottin, traurenb, Und sagt' ihr von Dorinden. — Sie sprach: "sie soll bich lieben!" Und ploglich wacht' ich wieder Und fand mich wie begraben In frischen Rosenblättern! Ich sprang von meinem Lager, Den losen Gast zu suchen, Der mich so school Schnerzen.

Ein kleines Kind mit Flügeln, Wie ich noch nie gesehen, Saß lächelnb hinter Rosen, Und wies mir mit bem Bogen Dorinden in der Laube,

Belch eine Bunbe, Doris!

Sie schmerzt' und that boch sanfte! Doch hatt' ich in der Laube Dorinden kaum erblicket, Da schwanden alle Schmerzen, Denn sie war gar zu freundlich!

#### Die Schule,

Kinder ! habt nur Luft zum ternen; Seht, es fehlt euch nicht an Lehrern: Feuer, Waffer, Luft und Erbe, Alles kann Guch unterrichten.

Lernet benn und werdet kluger: Lowen lehren tapfer ftreiten; Abler, kuhn und muthig fliegen; Biber lehren sicher bauen, Bienen suchen Sußigkeiten, Spinnen lehren fein zu spinnen; Aber ja vor allen Dingen Lernt von mir und meinem Madchen Ruffe geben, Ruffe nehmen! Seht nur her: wir halten Schule!

#### Die Wahl.

Ronnt' ich nur wie Orpheus spielen, Alle Madchen follten's fuhlen, Sollten wol, bei Spiel und Singen, Alle tangen, alle springen!

Konnt' ich wie Apelles schilbern, D fo sollt' es meinen Bilbern Richt an Reiz und Schonheit fehlen; Lauter Mabchen wollt' ich mablen!

Ronnt' ich kunftig , wie Propheten, Menfchen weden , Menfchen tobten, D fo wollt' ich Geift und Leben Allen Madchen wieber geben! Aber tonut' ich meinen Billen Durch ein machtig Wort erfüllen: Eine follte nach ber anbern Wieber zu ben Tobten wandern, Mancher Mabchen Schilbereien Sollten brennend mich erfreuen; Biele follten, unzufrieden, Sleich vom erften Tanz ermüben, Stille siben, stille stehen,

## An die Schönen.

If euch, o thr lieben Kinder,
Amor denn noch nicht erschienen?
D! Ihr dürft mir's nicht verschweigen,
Wenn er euch gleich oft erscheinet.
Kann ein Gott euch Schande bringen?
Wenn er euch des Nachts belauschet,
Oder euch des Tages locket;
O so sagt es, euch zum Ruhme,
Allen die es hören wollen!
Wollt ihr's aber lieber immer
Einem Freunde nur vertrauen,
O so nehmt, ihr lieben Kinder,
Rehmet mich zu eurem Freunde,
Dann will ich, ihr sollt es sehen,
Euch einmal den Amor fangen;

Dann konnt ihr mit gold'nen Striden Ihn an euer Bette binden,
Daß er Wunsch und Rlagen hore;
Dann konnt ihr ihm alles klagen,
Und ihn eher nicht befreien,
Bis er sich mit euch versohnet,
Bis er sich in allen Studen
Gutig, wie ein Gott erwiesen.
Ruft mich nur, wenn er erscheinet,
Denn ich weiß ihn gut zu fangen!

#### Un die Eltern.

Bater! zwinget eure Kinder Rie zum Lernen folcher Kunfte, Die sie nicht erlernen wolfen. Lafft die Kinder selber wählen, Lobt und leitet ihre Neigung; Sonst erlebt ihr, wie mein Bater, Ungluck an den besten Kindern. Jeso wird er selber sagen: Bater, zwingt doch keine Kinder!

Ich, fein Gohn, ward auch gezwungen, Aber hat es was gefruchtet?

Erst follt' ich im schwarzen Kleibe

Schwere Seelen forgen lernen,

Weil es meine Mutter wollte:

Doch es rettete mein Bater Dich von folden ichweren Sorgen, Und ba follt' ich , wiber Billen, Sorgen lernen fur ben Rorpers Mber es erfuhr mein Bater, Dag ich lieber gar nichts lernte. Endlich nahm er mich bei'm Urme, Suhrte mich jum Rechtsgelehrten, Und ermahnt' ibn , bag ich's borte: "Better , lehre biefen rechten, "balt' ihn icharf und gieb ihm Meten!" Burtig gab fie mir ber Better. Ropfen , Bangen , Peitfchen , Rabern, Sollt' ich aus ben Acten lernen. D wie hafft' ich biefes Bandwert! D wie wanfcht' ich oft aus Unmuth Meinen Lehrer bin gum Audut, Wenn er mich mit Schriften qualte, Belde Blut und Tob verlangten ! Bab er aber mir Droceffe

Bon verlornen Liebesbriefen,
Bon willkommnen Rachtgespenstern,
Dber sollt' ich für die Schönen
Ueber blobe Manner klagen:
Gleich war Kopf und Feber fleißig;
Und mein Lehrer konnt' es merten,
Daß ich nichts erlernen würde,
Als die Händel ber Berliebten;
Drum verschafft' er mir vom Richter
Lauter Händel ber Berliebten.
Und nun ich in diesen Händeln
Ausgelernt bei meinem Lehrer,
Run empfehl' ich mich zum Richter
Und zum Anwalt eilen Schönen!

#### Un ben Binter.

Alter, mit dem grauen Barte,
Mit den angefrornen Loden,
Wilkt du dehn nicht Einmal lachen ?
Sind die Lippen zugefroren?
Komm herein, was stehst du draußen?
Komm herein, du sollst schon thauen! —
Sieh! wie störtisch sind die Mienen;
Bist du denn ein Feind der Freude?
Wilst du meine Lust verdammen?
Sut! so bleib nur immer draußen,
Und mit deiner sinstern Miene
Mache Felder, mache Blumen,
Mache Berg' und Thâler traurig,
Mich sollst du nicht traurig machen!
Töbte diese frischen Lissen,

Abbte biese jungen Rosen, Auf ben jugendlichen Wangen, Abbte sie Einmal zum Scherze: Laß mir aber nur die Rosen Auf ben Wangen meiner Doris, Dann so soll sie dich beschämen; Dann soll sie mit Einem Kusse Meinen halberstorb'nen Wangen, Aus Rosen wieder geben. Dann soll sie mit ihren Lippen Weine Lippen schöner farben!

Alter ! willft bu's felbft versuchen?
Romm, Sie foll bich einmal tuffen: Glubend follft bu, fieb, ich wette,
Deine Pelze von bir werfen,
Sollft vor großer Sibe burften;
Romm, ich habe hier zu trinten!

#### Locfpeife.

Meinem Bater in ber Grube
Dant' ich noch für seine Liebe,
Denn er gab durch seine Lehren
Mir die Liebe zu ben Musen! —
Lasst und alle Bater preisen,
Die mit sansten Schmeichelworten
Ihre Kinder unterrichten.
Lasst und unfre lieben Bater
In der Lehrart übertreffen!
Stärker werd' ich meine Kinder
Reizen zu den schönen Künsten,
Als mich einst me in Bater reizte!
"Anabe," sprach er: "Lerne schreiben,
"Denn du kannst ja bei dem Fürsten

Hurtig letnt' ich alles schweiben. Meine Knaben aber sollen Biel geschwinder schreiben lernen, Denn ich will sie besser reizen: "Liebste Knaben," will ich sagen, "Lernet schreiben, lernet schreiben, "Denn ihr könnt ja sonst im Alter "Keine Liebesbriefe wechseln!"

"Lerne tanzen!" fprach mein Bater,
"Denn es macht geschickte Glieber; "
Und ich sernte hurtig tanzen;
Hat' er aber so gesprochen:
"Lieber Sohn! Man kann bei'm Tanzen
"Manche schone Hande bruden,
"Die sich sonst nicht bruden lassen;
"Auch kann man im sansten Druden,
"Augen Schonen alles sagen,
"Was wir sonst nicht sagen burfen;
"Drum so rath' ich: lerne tanzen!"

D fo wurb' ich jest im Tangen Alle Tanger übertreffen! D wie will ich meine Kinder Bu den Wissenschaften reigen! Welche grundgelehrte Knaben Werden meine Lehren ziehen!

# Lebenspflichten.

Soll ich mich mit Sorgen quaten?
Nein, ich qualte mich zu Tobe! —
Soll ich reichen Narren schmeicheln?
Nein, ich würde selbst zum Narren! —
Soll ich murr'n und unzufrieden Un der besten Welt was tadeln?
Rein, sie wird nicht besser werden! —

Dber foll ich trinken, lieben, Soll ich tangen, foll ich lachen, Soll ich mich mit Rofen Erangen, Soll ich fcmaufen, fpielen, kuffen? Ja, bas foll ich, und mein Bater Pat es felber mich gelehret; Und er nannt' es Lebenspflichten.

## An ben Tob.

Bob, kannst bu bich auch verlieben?
Barum holft bu benn mein Mabchen?
Kannst bu nicht bie Mutter holen?
Sieh, bie Mutter sieht bir ahnlich!
Frische, rosenrothe Wangen,
Die mein Ruß so schön gefarbet,
Blüben nicht für blasse Knochen!
Tob! Was willst bu mit dem Mabchen?
Mit ben Jahnen ohne Lippen
Kannst bu es ja boch nicht kuffen!

#### An die-Liebe.

Liebe! Allerliebste Liebe,
Segne mich mit beinem Triebe!
Laß mich beinen Reiz empfinden,
Laß mich beine Glut entzünden;
Laß mich beine Glut entzünden;
Laß mir hubsch burch bein Genießen
Beit und Stunden schneller fließen!
Laß mir's an der Muh' zu wahlen,
Aber nie an Schonen fehlen;
Und bamit' auch viel Beschwerben
Durch ein Mittel minder werden:
Laß mir kunftig nur vor allen
Eine schon seyn und gefallen!

Lehre fie , mich gang gu fennen; Rlug gu frieren , flug gu brennen;

Lehre: wißig abzuschlagen, Und nur reizend: "Ja!" zu sagen. Lehre sie: aus Wort und Werken Meinen Bunsch und Willen merkent

Lehr' sie aber: Wunsch und Willen Richt zur Unzeit zu erfüllen, Daß sie sich erft artig schäme, Und sich nicht zu balb bequeme! Lehre sie bie sußen Mienen, Die ber Lust zum Vortheil bienen; Lehre alle Frohlichkeiten

Laß sie stets in Unschulb prangen, Die zu viel von mir verlangen; Auch baß sie's verständig klage, Wennsich ihr zu viel versage! — Lehre: wie man nie veralte, Wie man Reiz und Werth behalte, Wenn auch einst auf Bruft und Wangen Aller Rosen Schmud vergangen!

Lehr' sie, wenn wir uns vereinen: Treu zu fenn und treu zu scheinen, Daß sie mich mit nichts betrübe, Und mich immer stärker liebe! Lehr' auch mich durch beine Lehren, Solchen Engel recht zu ehren; Daß er, wenn ich ihn vergnüge, Reine Luft zum Wechsel kriege!

#### Un den Oberamtmann Gleim.

Nimm mich mit auf Deine Kluren, Lieber Bruber! — Jeben Morgen Las mich bort ben Frühling sehen Und ben Glanz ber Morgenröthe, Und bie Thaler voll Violen, Und ben Thau auf muben Blumen, Und bie Freuben = Gotter alle!

Sorch ! Es lispelt ichon ein Zephpt, Ein vergnügter Freund bes Lengen; Sieh , er walzt sich auf bem Grase, Rufft im walgen Deine Blumen; Und bie wankenbe Narziffe Wird verliebt und kufft ihn wieber!

Komm, es soll sein sanftes Saufeln Une bis in ben Busch begleiten, Wo wir seinen Freund, ben Frühling, Unter Linben suchen wollen! Komm! sobald wir ihn gefunden, Wollen wir in feinen Armen An bem weichsten Ufer schlummern, Wis uns ein vergnügtes Madchen, Doris ober eine Rymphe,

## An bie Belben.

Dingt mich nicht zu eurem Dichter! Meine Leier will nicht tonen, Benn ich Eure Kriege finge !

Sing' ich aber Amors Kriege, Ober preis ich meinen Bacchus, Ja, bann tont fie, meine Leier!

#### Un den Rittmeister Abler.

1745.

Mein Bein vertreibt die Grillen; Mein Scherz die Musenfeinde; Mein Lob die lauten Schmeichler; Mein Spott den Schwarm der Rarren; Mein Gubes Ohr'die Praler; Mein Glaub' und meine Lieber Bertreiben tausend Teufel: Rur den verschmisten Amor, Den Schmeichler, den Tirannen, Kann mir kein Lied, kein Glauben, Kein Spott, kein Schimpf, kein Tanzen, Sogar kein Wein verjagen!

Freund, mit bem krummen Sabel, Weißt Du ihn zu vertreiben? Sannst Du's nicht mit hufaren?

## Der Sternseher.

An Gulger.

Der Kenner aller Betten, Der in bem Sterngewollbe Nach neuen Sonnen suchet, Und ohne Scherz und Liebe Fast jebe Nacht burchwachet; Der bat mich eines Abends Einmal mit ihm zu wachen!

Den hochgewolbten himmet Erhellten tausend Sterne; Sie funkelten im Blauen, Und warfen kleine Strahlen, Wie Lichter Strahlen werfen, Und brannten still und sicher, Bis Luna's folger Schimmer Peraufgog und die Tiefe Beleuchtete, ba waren - Bom großen Deer ber Sterne Die kleinen ausgelofchet.

Schnell rief ich nach bem Monbe: ann , warum entweichen, beinem großern Glange, Simmelelichter!" -n Aerger, ftill , bu Dummer ! " ef : "Steh fefter!" fine Schulter wollt' er fchiegen; mein Leben, Lachen, Lachen, To Flinte Huge,

Mit bem er aus bem himmel
Den Mond herunter holte.

"Da will ich," fprach er, "oben,

"Im Monde, Berg' und Thaler

"Und Meer' und Flüsse suchen;

"Ich will die Berge messen

"Und alle Kluren zählen!"—

Er zählte schon bis zwanzig,

Da hort' er auf, und lauter

Als Wächter rusen, rief er:

"Im Monde wohnen Mädden!"

Er, ber noch nie gelächelt, Fing ploblich an zu lachen, Und fahe nach bem Monde Und lachte ploblich wieder, Und sprach noch halb im Lachen: "Ha, welche kluge Mädchen! "Sie tanzen unter Anaben "Nach richtigen Figuren, "Nach Winkeln und Quadraten,
"Und spielen mit Quadranten,
"Und stehn auf hohen Sipseln,
"Und sehn mit langern Augen,
"Us Euler und Kopernik!
"Ich habe nie mit Madchen
"Getanzt, noch nie gespielet;
"D könnt ich boch im Monde
"Mit jenen Mädchen spielen!"

"Ach, liebster Sternbeschauer,"
Sprach ich , "las mich bie Madchen ,"Mit beinem Auge sehen!"
Gleich griff er an mein Auge
Und sprach , wie Baub'rer sprechen:
"Dein Auge werbe langer!"

Doch ale er biefes fagte, Da ließ ein schones Mabchen, Das mich und ihn belauschte, Das mich und ihn verlachte, Die schwarzen Augen funkeln. Schnell rief ich : "Sternbeschauer, "Mein Auge soll nicht wachsen; "Statt aller beiner Mabchen "Im Monde, nehm" ich biefest"

#### Amor ein Berber.

Amor wirbt, ich feh' ihn werben: Wie fo freundlich, wie geschäftig Dringt er sich in alle Saufen! Doch er ist nicht jedem sichtbar.

Dort bebedt er schlau mit Larven Wangen, welche leicht errothen, Und entführet sie ben Wächtern, Und verbirgt sie den Verrathern, Und begleitet sie zum Tanze, Und entbedt sie nur dem Tanzer, Dem er sie zum Tanze bringet!

Wenn es ihm an Bolte fehlet, Darf er keine Arommel ruhren: Alle Straßen voller Schliften, Jeder Saal voll Tanz und Larven, Alle Kirchen voller Andacht, Alle Banke voller Weisheit, Alle Garten voller Rosen, Alle Ufer klarer Bache, Alle Logen und Theater Dienen ihm zu Werbepläßen!

Schlauer haben ihre Riefen Reine Preugen nicht geworben!

#### An bie Sonne.

Conne., alle Menfchenzungen Loben beine golb'nen Strahlen! Bache, wo fich Romphen baben ; Thaler, mo fich Birt und Beerbe Deinem Licht entgegenlagern; Berge, wo, von bir ermarmet, Gis und Schnee in Thaler rinnen; Rlippen , wo an falten Sipfeln Biegen bangen , Gemfen flettern; Sluren , wo Margiffen bluben, Mo bein Strahl Biolen warmet. Danten bir fur beine Strahlen: Aber ich fann bir nicht banten, Denn bu ftrahlteft gar gu belle, Als mich in ber Commerlaube Reine Mutter feben follte!

#### Der Atheist

Allerliebster Gott ber Liebe,
Die dich lieben, Liebst du wieber;
Uch, willst du benn mich nicht lieben?
Doris ist noch immer sprobe!
Spanne beinen Bogen strenger,
Mimm ben scharsten beiner Pfeile,
Denn ihr Herz ist hart, wie Marmor.
Mit ber Kunst berebter Lippen,
Mit ber Macht verliebter Thranen
Last ihr Herz sich nicht besiegen;
Sie versteht die Kunst, zu siegen,
Tros dem Besten beiner Krieger!

Gott ber Liebe , brei Minuten

Glaub'

Glaub' ich noch an beine Pfeile; Saft bu mir nach brei Minuten Diese Sprobe nicht gebanbigt, Sieh, so werb' ich in ber vierten Dich und beine Mutter laugnen!

# Geheime Sprache.

Wenn ich mich und meine Schone Mit der gelben Nelke krone; Wenn ich ihr mit Epheu winke, Und ihr zeige, wie ich trinke; Wenn ich lustig, guter Dinge, Ihr vergnügt entgegen springe; Wenn ich rus: "ich will im Garten Bei der Sonnenblume warten!"— Wenn ich sie in's Thal begleite, Weiß sie schon, was es bedeute. Und weil wir uns fürchten müssen, Darf sie's nur alleine wissen!

### Der Trinker.

Seht ben jungen Bacchus an, Seht nur, wie er trinken kann; Seht die Augen, die Geberben, Burdig, nachgeahmt zu werben, Benn die Glaser voll von Wein Auge, herz und Geist erfreu'n.

Treue Bruber, lafft euch rathen, Thut boch, was bie Alten thaten, Gebt Berbiensten ihren Lohn: Aronet biesen Bacchussohn, Daß bie Tugenb auf ber Erbe Lieblicher erkennet werbe! Der noch keinen Trunk vermieben, Der sich selbst bazu beschieben, Den kein volles Kelchglas schreckt, Dem ber Wein am besten schmeckt, Brüber, ber verbient zum Lohne Seiner Tugend eine Krone!

Bruber , feht ben Bruber an, Wie ber Bruber trinten fann; Ihn von allen Bacquefohnen Muffen wir jum König fronen! Bruber , Konig muß er fenn, Seht , er fchenft fchon wieber ein!

# Der Sternseher.

Es funkelten am himmel Biel helle schone Sterne; Da ging ich, sie zu sehen, Und sahe meines Madchens Recht feuervolle Augen In ihrem Fenster funkeln! Schnell lenkt' ich meine Blicks Bom himmel nach dem Fenster, Da sah' ich best're Sterne; Da winkte meinen Augen Die allerschönste Venus!

### Der Regenbogen.

Blober Tochter blaffe Wangen
Werben schnell von Scham geröthet,
Wenn sich bei der lieben Mutter
Ein erwünschter Bräut'gam meldet;
Wenn sie auf Befehl der Mutter
Seinen ersten Auß empfinden,
Wird das holde Koth erhöhet,
Und dann gleicht's den jungen Rosen.
Aber wenn sie, ohne Mutter,
Küssen und sich küssen lassen,
Dann beschämt das Roth der Wangen
Alle Rosen, allen Purpur!
Lasst mir tausend solche Wangen
Um den halben himmel seben,

Unter jenen Regenbogen: Ploglich foll er fich verlieren, Denn er foll bem Wangenbogen, Wie ber Mond ber Sonne, weichen !

### Das Mangelhafte.

Dir, Beisheit, bin ich gar nicht gut, Du lafft mir's oft an Freuden fehlen; , Denn bas, was man am liebsten thut, Willst bu fogleich jum Bofen gablen!

Dich , Frommigeeit , bich lieb' ich zwar, Doch to mich auch zuweilen fehlen; Ich will mir ja burch's ganze Jahr Den Frühling nur bazu erwählen.

Wenn bu mir , Liebe , gunftig bift, So lag mir nicht Brunetten fehlen; Wenn ich Brunetten g'nug gefüfft, Bill ich bann auch Blondinen mablen.

Se fehlet mir bes Ch'ftanbs Qual, D mochte fie mir immer fehlen, So tonnt' ich einst gur froben Bahl Der Lage auch bie Rachte gablen!

Ach, feliger Anatreon, Ach, bag une beine Beiten fehlen! Den Bortheil munfcht' ich mir bavon; Du folltest mir ein Mabchen wuhlen!

Doch! wenn gleich biefer Kenner fehlet, So foll mir boch bie Wahl nicht fehlen! Dein Freund, ber jungft fur fich gewählet, Soll auch fur mich ein Mabchen mablen!

#### Das Rieber.

Durch ben Anblid holber Nomphen, Durch bie Wirkung fanfter Sanbe, Frifcher Wangen, schwarzer Augen, Senken fich in Geift und Glieber Neue Rrafte, neues Leben!

Neulich raubte mir ein Fieber Araft und Lust aus allen Nerven, Und ich sing schon an zu sterben; Aber Doris, meine Taube, Strich mit sanften Liebeshanden Meine halberstorb'nen Glieber, Und indem ich sterben wollte, Kusste sie zum Abschiedssegen, Noch einmal die blassen Lippen. Ploblich hort' ich auf zu fterben, Ploblich flohen Brand und Fieber; Wenig Stunden nach dem Auffe Fühlt' ich schon in allen Gliebern Neue Kräfte, neues Leben; Und nach wenig andern Stunden Hatt' ich mir mit neuen Kräften Schon die Lippen roth gekusset!

Doris, bein Genesungsmittel hat ben Beifall aller Aerzte, Aber lehr' es keinem Arzte; Spar' es, bitt' ich, liebe. Doris, Spar' es nur für meine Fieber!

## Der Züngling.

Lasse ben alten Chrenmann Uns're Jugend schelten; Weil er nicht mehr lachen kann, Sollen wir's entgelten! Weiß er boch, worauf er schilt; Was ihm jest so wenig gilt, That er sonst picht selten!

Ift es benn nicht Zeit genung
Bu bem bittern Klagen?
Alter, warum war' ich jung?
Etwa, mich zu plagen?
Sag' nur, ob bein Herz nicht spricht:
Zeit genug, wenn Muth gebricht
In ben alten Tagen!

-Alter, schelte nicht, ich bin Auf bem rechten Wege! Bruder, sieh, mein froher Sinn Ift nicht faul, nicht träge! Sieh, es macht nicht Sorg' und Schweiß, Nein, mein jugenblicher Fleiß Diese Herzensschläge!

Mutter, hort bem Vater gu, Sort boch feine Lehren! Bruber Ebert, ich und bu Durfen fie nicht horen! Nimm bas Glas, bas Doris hatt: Ware bieß bie beste Welt, Wenn wir murrisch waren?

Bruberchen , ber Wein , ber Wein Lehrt dich Weisheits = Spruche ! Konnt' ich wol bein Bruber fepn, Wenn ich bir nicht gliche? D, wir waren nicht gescheibt, Wenn ein Tropfen Lebenszeit Dhne Luft verftriche!

Brüber ! ruft bie Wahrheit aus Auf ben Bachusfesten; Labet bie nur ein zum Schmaus, Wählt nur bie zu Gasten, Welche langst, wie wir, gewußt: Welten voller Jugenblust Sind bie Allerbesten!

### Un die Schonen.

Singt, ihr Dichter, Singt und schmeichelt, Singt und bettelt, Singt von Helben; Ich will singen, Ich will spielen, Aber wahrlich Richt von Helben.

Hort, ihr Schonen, Sort mich fingen! Meine Saiten Sind nicht blutig, Meine Lieber Sind nicht traurig. Sort! — Ich finge Rur von Madchen, Und ich fpiele Rur von Liebe!

### Un ben hofmahler Pesne.

1744.

Mahle meine Freunde, Mahler! Kleisten, mitten unter helden, Auf bas Lob ber Gottheit sinnenb, Sigenb unter tausend Blumen; Wie er an bem bunkeln Himmel Regenbogen freudig siehet! \*) Ublern, \*\*) einen Maßstab haltenb;

<sup>\*)</sup> Rleift fagte , wenn er einen Regenbogen fab: "Der himmel ift gnabig, brum bin ich vergnagt!"

Dengerenrittmeister und Kleift's Schulfreund.
Er ftubierte auf die Erfindung eines perpetuum mobile; Friedrich, ber es erfuhr, schrieb ihm:
"Das beste perpetuum mobile ift ein husar."
Denop und Seidlig waren Officier, Schulze Oberft und Gleim's Principal.

Donop mag sawrisch lacheln, Seiblit einer Braut entstiehen, Die ihm seine Mutter bringet!
Schulzen laß ber Tugend folgen, Die ihm himmlisch = lachelnd winket; Kannst bu wol die Tugend mahlen?
Mahle sie, wie seine Schwester!

Fromme winde Weißenahren Um das haupt der blomben Geres! Lamprecht, angefall'n von Laftern, Soll sich mit den Lastern streiten; Mahl' um ihn die Laster häslich, Wie Lukan die heren mahlet! Naumann mag mit scharfen Bliden Einen Liebesgott betrachten, Einen, der auch ihn betrachtet. Sulzer soll am Weingelander Auf der schonsten Aue schleichen; Laß ihn eine Blume sinden,

Und uns sehn, wie er sich freuet.
Us, wie laß ich dich wol mahlen?
Mahl' ihn, Mahler nach dem Bilde,
Das Anakreon bestellte:
Mahl' ihn hinter Rosenbuschen,
An dem User eines Teiches,
Lauschend dutch Gesträuche sehend,
Wie sich eine Benus babet!

Mahler, dies find meine Freunde! Mahle mich, daß ich fie alle Bor mir feh', und bann, du Mahler, Mahl' auch ihre Madchen alle! Geh', und frage meine Freunde: Wo denn habt ihr eure Madchen?

#### An bie Alten.

Bater, stort und nicht im Tanze, Rommt und mischt euch in die Reihen, Wenn ihr gleich mit Kruden tanzet!
Tanzt, ihr Bater, mit den Tochtern, Tanzt, ihr Mutter, mit den Sohnen, Daß bas kalte Blut erwarme,
Daß bas kaute Blut erwarme,
Daß bas Feuer in den Abern
Moch einmal von Liebe brenne!
Bater, fahlt die Freude wieber,
Die ihr in der Jugend fühltet.
Wälzt die Falten von der Stione,
Lass ift besser, als die Jugend,
Was ist schoner, benn der Frühling?

# Der Gammler.

Auf ben Bluthen unser Linden Sammeln Bienen Wachs und Honig;
Auf den segensvollen Fluren
Sucht der Hamster seinen Weiten,
Und die Ameis in dem Garten
Sammelt Nahrung für den Winter;
Und ich selber? — Samm'le Küsse,
Bald in Sachsen, bald am Rheine! —
Gold zu sammeln macht mir Rühe,
Küsse kann ich leichter sammeln;
Neulich hab' ich erst in Sachsen
Viele tausend eingesammelt!

#### Die Lobredner.

Doris, meine Doris, hore, Dichter loben ihre Mabchen: Chloe hat die schonften Loden, Laura hat die schonften Augen, Lalage die schonften Grubchen! Sappho hat ben schonften Bufen, Phibilis die schonften Banbe!

Liebste Doris, jeber Dichter Lobte Dich in feinem Mabchen, Aber Deine schone Seele Lobten fie an teinem Mabchen!

# An Sageborn.

Dichter, Du bist Amors Liebling! Wenn Du Liebeslieber singest, Dann so lasse er seinen Tocher; Eilends nimmt von seinem Bogen Er den Pfeil, und wenn die Mutter Zürnend ihn zur Rede stellet: "Sohn! warum bist du so müßig?"; Dann so sage dorn ift Amor!"

#### Der Taüber.

Wo bift bu benn gewesen, Du ungetreues Weibchen? Auf allen Weihenfelbern Hab' ich bich schon gesuchet!

"Ich fah" im Bofengarten "Die lieben Rachbarinnen "Bei meiner Schwefter figen, "Da flog ich zu ber Schwefter."

Sahft bu benn keinen Tauber 3m Rosengarten figen?

"Ich fabe feinen Tauber."

Siehst bu die Schwester kanftig Im Rosengarten figen, Und willst du zu ihr fliegen, So will ich mit dir fliegen!

### Arbeit für Doris.

Liebstes Mabchen, sey nicht mußig, Sieh, wir sind zur Muh' erschaffen! Sey nicht mußig, gib mir Kusse, Sib mir hundert, gib mir tausend, Kusse, bis ich nicht mehr zähle; Kusse heute, kusse Worgert, Denn du sollst nichts thun, als kussen!

#### Ein Traum.

Rach ber Rudfehr aus bem Lager vor Prag.

1744.

Balb hatte mich in biefer Nacht Ein Traum in's Tobtenreich gebracht:

Mich bunkt', ich ritt spazieren, Die Grillen zu verlieren; Da traf ich, welch ein Glude, Mein Mabchen auf ber Brude, Auf die ich einst mit Ruthen schlug, Als sie mein Madchen von mir trug. Jest ward's in offnem Begen Bon Rappen hergetragen; Bir faben uns, o Freude! Mich bunkt, wir wunschten beibe: Uch mochte boch, uns zu erfreun, Die Mutter nicht im Bagen senn!

Indem ber Wunsch geschabe Ram und ein Tolpatsch nabe, Und , ach ! vor seinen Lappen Erschrecken sich bie Rappen, Und springen seitwarts in ben Flus, Dag auch ber Wagen fallen muß!

Da fallt, ach welch Unglude, Mein Mabchen von ber Brude! — Mein Blut fangt an zu wallen, Ich bent' ihm nachzufallen; Mein Mabchen stirbt, ach! welche Roth, Im Wasser! — Wasser sey mein Tob! Drauf foll mein Pferd fich schwingen, Und rasch in's Wasser springen, Allein es baumt zurude Und will nicht von der Brude, So traurig auch sein Reiter sprach: "D springe boch dem Mabchen nach!"

Best mach' ich , und es tommt gelaufen, Gottlob , nun werb' ich nicht erfaufen !

## Der Taufc.

"Willft bu tauschen ?" sprach ein Reichet, Und er wies mir seine Schätze Und ich sollt' ihm fur die Schätze Meine braune Doris geben. —

"Reicher," (prach ich, "bift bu thoricht! Macht bein Golb vergnügte Mienen? Ift bein Golb getren und artig, Ift es wihig, ift es zärtlich? Kann es scherzen, kann es lachen, Kann's, wie meine Doris, kussen? — Reicher, konnen bieß die Schähe, Dann vertausch' ich dir mein Mabchen!"

# An Alexander Gottlieb Baitmgarten.

Lehrer, ber mit Licht und Leben Und mit freundlichen Beweisen Tugend, Wit und Wahrheit stiftet, D wie stark sind deine Lehren! — Zweister sah' ich ohne Schlusse, Wahrheitsspotter ohne Galle, Wahrheitsseinde ohne Wassen: Welche Siege beiner Lehren! — D wie schafft man seinen Worten Solche Krafte, solchen Segen? Weiser, wenn bu mich es lehres, Dann so will ich alle Madchen,

#### Die Reue.

Doris, sieh die falben Blatter,
Sieh, hier werden sie zu Leichen!
Wilst du nicht ben herbst verachten,
Sieh, er raubt uns Laub und Schatten,
Und die Sanger auf den Zweigen
Jagt er aus den grünen Zellen
In die Schatten ober Rlippen!
Werben sie uns nun noch singen?
Doris, nein, sie werden schweigen!
Haben sie nicht schon geschwiegen,
Als du gestern frah im Garten
Mich mit sußen Kuffen labtest?
Ach wie werden ihre Lieber
Kuffend wünschen, und nicht horen!
Ach wie lange wird es währen,

Daß fie froh zu beinen Ruffen Ihre Lieber wieber fingen! —

Engel, jest empfinde Reue: Denn am zwanzigsten des Maien, Als dich Rachtigallen lockten, Wolltest du mich nimmer kuffen! Wenn sie kunftig wieder locken, Willst du bann mich immer kuffen!

# Un den Frühling.

Rehre wieber , holber Frühting, Rehre wieber , Kind des himmels! Daris will , wenn du es fieheft, Wenn fie Nachtigallen loden, Immer kuffen!

## Bachus und Enthere.

Soll ich trinken, foll ich kuffen? hier winkt Bachus, bort Cythere, Bachus mit gesehten Mienen, Und Cythere mit verliebten.
Bachus zeigt mir seine Reben, Seht, sie sinken schwer von Trauben! Aber seht nur bort im Schatten, Unter Reben, liegt ein Mabchen! Seht, es schläft und lächelt schlafend, D wie füß mag es wol träumen! Seht, wie reizend liegt bas Mädchen: Um ben weißen, regen Busen hangen schwarze, reife Trauben; Um die rabenschwarzen Locken

Bluben fcone golb'ne Blumen! — , Weingott, winke nur nicht langer, Denn ich muß erft bei bem Mabchen Unter beinen Trauben schlummern!

# Der Rangstreit.

"Bas willst bu?" sprach mein Mabchen."
Ich sprach: "Ich will bich kussen!"
Da that mein Mabchen bose,
Und sprach: "Laß mich erst kussen!"
Da stritten wir uns beibe,
Da nannt' es mich: "Du Fakscher!"
Und sprach: "Ich liebe starker,
Drum muß ich erst dich kussen!"
Da hort' ich auf zu streiten;
Es kusse mich mein Mabchen,
Da merkt' ich, als es kussen,
Da merkt' ich, als es kussen,
Denn wenn sich zweie kussen,

#### Diener ber Liebe.

Mles, Liebe, muß bir bienen, Alles bienet beinen Kindern: Sonne scheinet, sie zu warmen; Schatten schweben, sie zu kuhlen; Bogel singen, sie zu loden; Tauben girren, sie zu reizen; Rosen blühen, sie zu schmuden; Sterne funkeln, sie zu schmuden; Monde leuchten, sie zu fuhren; Und die Nachte tragen Wolken, Deine Kinder zu verbergen!

Liebe , las boch , wenn ich liebe, Schatten , Rosen , Bogel , Sonnen, Sterne , Mond und Racht mir bienen!

## Die Traumerin.

Gin fleines , braunes Mabchen Sielt auf bem weichsten Bettchen Die fuße Mittageruhe. Es ichlief, wie Dabden ichlafen, Und lachelte im Schlafe. Es regte fich ber Bufen, So oft es Athem holte, Es that , als wollt's erwachen : Es marf fich bin und wieber, Und faltete bie Banbe, Die fromme Betherinnen Die Banb' aus Unbacht falten. "Ceht ," fprach ich ju ben Brubern, "Ach febt , bas Dabtben bethet, Barum mag wol bas Dabden Den harten Simmel bitten?"

"Bernimm es," (prach ein Bruber, "Ich weiß, daß fromme Madchen Sott oft um Manner bitten, Und daß sie oft in Traumen Die Bitten wiederholen, Und glauben, sie zu kussen; Dieß glaubt nun auch das Madchen!"

Da fchlich' ich zu bem Mabchen, Und fragt' es : "Billft du tuffen ?" Da ftreckte mir das Madchen Die Lippen schnell entgegen; Und eh' ich sie berührte, Ertonten schon die Kuffe!

Nun faget nie , ihr Dabchen, Bu mir und meinen Brabern: "Ihr wollt nur immer taffen!"

# Der Friedensstifter.

Wein und Liebe Bandigt Helben; Wein und Liebe Macht Berträge; Wein und Liebe Stiftet Frieden. D'rum, o Deutschland, Willst du Frieden? Wein und Liebe Kann ihn stiften!

#### An ben Kriegesgott.

Mars, werbe boch gerechter!
Du hassest mich noch immer,
Und solltest mich nur lieben!
Du liebst ja meinen Prinzen,
Und rühmest seine Siege,
Und hilfst ihm im Erobern!
Hab' ich benn nicht gesieget?
Hab' ich benn nicht erobert?
War ich ein Müßiggänger.
Im Lager meines Prinzen?
Nein, wisse meine Thaten,
Nein, wisse erobert Länder,
Und ich — erob're Rädchen!

# An bie Krieger.

Sort boch, all' ihr werthen Krieger,
Sort boch, fepb boch nicht fo grimmig!
Wenn ihr mit ben Feinden fechtet,
Stechen euch die Feinde Wunden,
Und dann mufft ihr euch verbluten.
Warum wollt ihr benn schon sterben?
Seht ihr nicht, auf diesen Bergen
Reisen schon die vollen Trauben!
Stiftet Frieden mit ben Feinden,
Helft die vollen Trauben keltern,
Trinkt ben Most und werbet Brüber,
Und lasst euch durch Wein und Freundschaft

Die Flucht aus dem Lager vor Prag.

1744.

Uls ber Feind die letten Krafte
Auf dem Biskaberge wagte,
Und noch Bomben oder Augeln
In dem nahen Lager tobten;
Als ich noch der Augel fluchte,
Die mir meinen Prinzen raubte,
Kam, mit schnellen Taubenstägeln,
Amor in mein Belt gestogen.
"Dreister," sprach der Gott der Liebe,
"Dreister, fannst du hier verweilen?
Hier, wo die verweg'nen Menschen
Tödten und sich tödten lassen,
Hier, wo die erzürnten Götter

Auch die beften Belben tobten?
Ift bein Pring nicht schon getobtet?
Falscher, geh, bein Mabchen weinet, Geh', eh bich die Rugeln tobten,
Seh, was machst bu bei ben Helben,
Da indeß bein armes Mabchen
Bitt're Thranen um bich weinet!"

"Liebster ," sprach ich , "lieber Amor, Kommst bu benn von meinem Mabchen?" Aber er verschwieg die Antwort, Und ergriff den Stad im Zelte, Der die Leinwand unterstützet, Und der Stad ward weiß wie Silber, Und das Zelt sing an zu fallen, Und er trieb mich mit dem Stade Bor sich hin und aus dem Lager!

Batten Rrieger zugefehen, 2016 mich Amor mit bem Stabe Bornig aus bem Lager jagte, D wie hatten fie gelachet! Doch, es lafft ber Gott ber Liebe Sich von keinem Rrieger feben!

# Die Bruderschaft.

Dihr bosen Schwarzen Sorgen, Lasst mich schwerzen; Lasst mich lachen! Schwarmt ihr Sorgen Ueber's Meer hin, Bu ben Mohren; Ihr send schwarzer, Denn die Mohren!

Romm , bu garte, Beiße Freude, Romm und werbe Meine Schwester! Romm und trinke Mit den Brubern!

#### A n U z.

Laff, o Geliebter meiner Seele, Dich nieber ! Wie fo lieblich fcmaget Bier biefe Quelle, lag bich nieber! So ichwaste meines Tejers Quelle, Wenn er im Schatten ihres Baumes Der Blatter Raufchen und bem Lispel Des Weftwinds horchte. Lag bich nieber ! Anafreon's geliebte Quelle Berebe bich ! Welch ein Gemurmel, Die fuß! - Bas tont ? - Der Dichter felber Ift hier , ift ba ! Ich hor', ich hore Die Barmonieen feiner Leier! Ich feh' ben Bacchus und ben Amor 3hm borden , febe Bulbgottinnen 3hm lieblich lacheln , febe Rymphen Der Der Quitten ihre Baffetrage 3 5 :. Berlaffen und zu feiner Leier Binfliegen , horchend; fiebe , Lieber, Sie horen ihn und wollen lieben !

The continuent of the continue

## Amor und Benns.

Umor pflacte Rosen
In Cytherens Garten,
Seinen gold'nen Loden
Einen Kranz zu flechten.
Plohlich stachen Dornen
Seinen zarten Finger,
Purpurrothe Tropfen
Sieht er quellen; weinenb
Ruft er: "Mutter, Mutter!
Deine bosen Rosen
Stachen ihre Lanzen
hier in meinen Finger;
Sieh boch, welche Wunde!"

| Benus gufft ben Finger 3 31 35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | ft bie Wunde.<br>it geworden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | en ," fpricht. Amor, i rom in in in 😤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "Deine bo                      | fen Rofenge : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AMõgen i                       | mmer ftechen!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | + British Start St. Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,                              | ta crassivi in julio i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                              | and the second of the second o |
| ٠,                             | Section Countries of the Conference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | Commence of the Commence of th |
| -                              | The Control of the Co |
| •                              | The state of the state of the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                              | it i small bull no 👁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                              | The second was the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                              | Service Color Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### An Sophia.

Sch sah ben Amer im Teaum,
Er lief nach Tauben und schos,
Und traf zwo Tauben in's Herz,
Sie kassen und wurden ein Paar;
Ich sah's und lächelte Spott,
Da saß ein töblicher Pfeil
Mir plözlich im Herzen! Ach, komm,
Romm, rief ich, Amor, und zieh
Den Pseil mir schnell aus der Brust!
Er hört' es und lächelte Spott;
Da fasst' ich zornig den Pseil,
Riß ihn voll Blutes und warf
Dem Gott ihn zürnend zurück!
Du Träumedeuterinn du,
Sag', was bedeutet der Traum?

# Lieber.

Cantamus vacui.

## Un bie Dufe.

bu, burch bie es mir gelungen, Daß ich bie Sorgen weggesungen, Die raub'risch oft um mich geschwärmt; Laß mir noch manches Lieb gelingen, Und laß mich scherzen, lachen, singen, Wenn Orgon klagt und zankt und larmt.

Er meint zwar, baß ich ihn beneibe; Was hat er aber? hat er Freube? — Rein, volle Kaften, leer Gehirn. Es schielt ihm Dummheit, Haß und Tude Aus jedem seiner truben Blide, Wie aus ben Falten seiner Stien. Oft, wenn ich unter Fosen lage, Und meine Tage frohlich mache, Brummt er, wie ein gereizter Bar. Er sagt, daß ich die Tugend hasse, Weil ich den himmel sorgen lasse, Und fing', und nicht so bin, wie er.

D Muse, Freundinn froher Jugend, Wie bich, so lieb' ich auch die Tugend, Sie spottet, scherzt und lacht, wie du! Als ich den heuchler jungst verlachte. Bis er vor mir drei Kreube machte, Sab sie mir selbst den Wie dague;

## Die Macht des Weins.

Ein Frommer fprach: ich medee boch mich schamen, Stets so vergnügt zu seyn;
Ich mochte boch mit ihm zu Berzen nehmen,
Was so viel Wunder prophezen'n;
Ich mochte bach, wie er, mich grämen,
Weil Ach und Weh so viel Cometen brau'n;
Da gab ich ihm von meinem Wein,
Da rieth er mir, ich mochte mich nicht schamen,
Stets so vergnügt zu seyn.

# Seufzer einer Braut.

Mun heute fahrt man mich zur Trau, Und morgen bin ich eine Frau; D himmel steh mir bei! Ich bitte bich von Herzensgrund: Erhalt' boch meinen Mann gefund, Erhalt boch mich getreu!

#### Dar ABettler.

Sch effe Best und trinke Waffer; Was schüttet nicht ber reiche Praffer In seinen fetten Bauch! Er frifft bas Mark ber ganzen Erbe, Daß er ber Wärmer Speise werbes Die werb' ich später auch!

Den König trägt ein gold'ner Bagen; Mich muffen meine Fuße tragen, Und ein getreuer Stab. — Was jagt er bort, ber ftolze Reiter? Er jagt, allein er kommt nicht weiter, Wir kommen beib' an's Grab.

## Troft eines Blinden.

Wie glacklich ift, wer nicht mehr fieht, Was auf ber bofen Welt geschieht: Biel tausend Seufzer kann er sparen! Wer kann die Haufen Narren sehn, Und sich nicht degern und nicht schmath'n, Und nicht vor Jorn zur Grube fahren?

Rein, wieber feben will ich nicht, Rein, himmel, gib mir mein Geficht Richt wieber auf ber bofen Erbe! Dann aber filch mir meinen Star, Wenn ich in ihrer Engelschar: Mein felig Sannchen fuchen werbe.

# Absoried wood Ehtoris."

t had to be first a paint of the first of the second of the first of the second of the

Shr Schonen gittert allgu leicht, Wenn Amor euch betriegt; Bon feinem Pfeile kaum erreicht, Hat er euch schon beffegt.

Ich fragte Chloris: "Wilk bu mich ?" Da sprach sie gleich: "Ich will!" Schnell regten meine Lippen sich, Und ihre hielten fill.

Ich tuffte fie ein hundert Mahl, Da fagte fie: "Salt ein! "Nimm meine Kuff' in größ'rer Bahl, "Sie find so fuß wie Wein!"

## in Med to hat freit.

"Romm, kleinest Schaffen, " rief Meliffe, "Komm hurtig hete, daß ich dich kuffe, "Du bist es mehr "inls mancher Schafer, werth. "Wenn aber mancher Schafer wußte, "Daß ich ihn bech noch lieber kußte, "Daß ich ihn bech noch lieber kußte, "
"So nahm" er bis dent Bas o der ihm gehört."

## Der Bauer.

Sch Bauer leb' in rechten Freuden; Wie konnt' ich Konige beneiden? Sie find nicht halb so froh, als ich. Sie muffen Kriegesheere werben, Ihr Land beschützen, und bann fterben, Und niemals leben sie fur sich.

Sie mögen sich, nebst tausend Gasten, Mit Schnepfendreck und Austern maften, Und Milch und Kase sep fur mich; Sie mögen Wein, wie Wasser saufen; Sie mussen zu bem großen Hausen Der Lodten, boch so gut, als ich.

#### M m a l i .a.

Als noch Amalia in unsern Schaferhatten, Die Unschuld selbst, das Muster frommer Sitten, Und aller Schafer Chrfurcht war, Da schmäckte nur ein Kranz ihr lockig Haar: — Als sie noch gern auf meine Fluren trieb, Da waren ihr die kleinen Lieber lieb, Die ich von ihr und ihren frommen Sitten Dem Eccho sang, oft wohl auf ihre Victen: Nun aber, da sie für die Stadt Arkadien verlassen hat, Runstrahltihrschwarzes Paar von Diamant und Gold; D nun ist sie nicht mehr den leichten Blümchen hold, Die unter ihrem Fuß, auf ihres Ganges Spur Ausblücheten im Wald und auf der ganzen Flur;

Run liebt fie nur ber Schmeichter Lagen febr, Und hat tein gartliches Gebor Far meine kleinen Lieber mehr; Sie tennet fich, fie tennet mich nicht mehr!

## Die Schopfung bes Beibes.

1748.

Infang, als die Welt begann, Sah Jupiter den ersten Mann, Wie einfam, wie voll Ernst er sann: Bon wem doch das, was ist, den Ursprung hatte; Wie er, den Grund von jedem Ding Bu finden, oft in Winkel ging, Und immer mit ihm selber redte.

Da fprach er zu ber Gotter Schar, Die um ihn her versammlet war: "Der Mensch vertieft sich ganz und gar, Wenn ich im Denten ihn nicht unterbreche; Ich will!" Er sprach: "Es werb' ein Beib, Ein artig Ding zum Zeitvertreib, Das mit bem Manne scherz' und spreche!" Schnell war's, und in des Mann's Gestalt, Doch gartlicher, und nicht so alt, Mit schlauen Augen, welche balb Aus's benkende Seschöpf im Winkel sielen; Und schnell springt's hin, und kufft ben Mann, Und spricht: "Du Närrchen, sieh mich an,... Ich bin gemacht, mit dir zu spielen!"

### An eine Locter.

Du fleine Brunette, Du reigest uns schon, Und tragest , ich wette, Den Preis ber Schonheit bavon;

Die Freuben , bie Scherze, Sie gauteln um bich; Dein frohliches Berge - - -Ach hupft', ach muchf' es fur mich !

#### Rinderfragen.

Sobald ein Madchen spinnen kann,
Sobald fangt es zu fragen an:
"Ihr Schwestern, sagt, was ist ein Mann?"
Und ihre Schwestern sagen's dann,
Und bann benkt es fo oft baran,
Daß es nicht langer warden kann;
Es kufft, und nimmt sich einen Mann!

Sobath ein Anab' im Danat lieft, Fragt er: "Ihr Budder, wenn ihr's wifft. Go fagt mir, was ein Mabchen ift?" Dann fagt ein Bruber, voller Lift: "Es ift nicht, was du Anabe bift." Dann eilt der Anab', und liebt und kafft, Bu wiffen, was ein Madchen ift!

### Un bie alte Melufine.

Du Beib bes alten Ibitus, Sor' auf zu tuffen und zu scherzen! Der Liebe frohlicher Genuß Ift nur für jugenbliche Herzen. Bas schwärmst du Nebel in ber Schar Der Mabchen , bie wie Sterne glanzen? Bereite bich zur Tobtenbahr, Und sehe beinen Luften Granzen!

Wie hafflich fteht ber Schminken Glang
Auf beinen runzelvollen Wangen!
Schick' uns bie Tochter her jum Tanz,
Und laß fie wie die Benus prangen!
Dich ziert ber Rosen Purpur nicht,
Dich wurd' ein Trauerschleier zieren;
Der Tochter lachenbes Gesicht,
Soll unfre Herzen besser ruhren!

Sie springe wie ein junges Reh; Das von der ersten Liebe glühet, Und hoch von eines Felsen Hoh' Den Liebling tief im Thale siehet! — Sie schlage, mit verliebter Hand Die helle Zitter, dir entrissen, Und mache, daß von ihr entbrannt, Selbst Greise bich verschmachen muffen!

# Fragment eines Gefprachs.

℧.

So find bie Mebchen , wie ihr meint, Denn teine Menfchen?

W.

Rein , mein Freund.

. **G.** 

Bas find fie benn , herr Mabchentenner?

23

Lebenb'ge Puppen får bie Manner.

# Klage an die Liebe.

D bu geliebte liebste Liebe, Machst meine Devde ja so Klein! Ich lasse sie oft ganz allein, Und folge beinem Triebe Bu Daphnis in ben Hain, Mich da mit ihm zu freu'n; Indessen mussen Wolf' und Diebe Der Herbe Morber sepn!

## Befehl an die Erben.

1749.

Es laffen fich bie tobten Farften balfamiren, Um besto langer tobt ju fenn; Ich balfamire mich mit Wein Im Leben ein, Um besto langer lebendig ju fenn!

### Der Geigige.

Porpfer Gatt, wie fehlen beinen Schagen Berwalter, Die, wie ich, bie haushaltung verftehn, Und bie, mas bu beschehrft, mit bankenbem Ergoben In ihrer Borrathskammer febn;

Die luftigen Berfcwender beiner Saben Sind beiner großen hulb und Gnade ja nicht werth; Ich follte bas, was fie verschwenden, haben, Ich spare, was bu mir beschehrt!

## Der Berichwender.

Wie kann Rikandor felig ferben? Er liebt fein Gelb ja mehr, als Goth, Rothleibenbe find ihm ein Spott, Er fpart nur feinen bummen Erben.

Er muß mit Angft fein Gelb vertoahren, Und schlaft nur fpat und gitternd ein, Ifi't fich nicht fatt, trinkt keinen Wein: Er muß gewiß gur Bolle fahren !

#### Ermahnung.

Brinkt, Brüber, trinkt, benn'es verfließt die Beit Schnell, wie ber Blit, in's Meer ber Ewigkeit! Der Tag bricht an, gebrancht ihn heut, Gebraucht mit weiser Hurrigkeit Den Tag, ben euch ber Himmel leibt, Und gablet nur zu eurer Lebenszeit Die Stunden, wo ihr hoch erfreut, Boll fußen Weins gewesen fepb!

## Der Klügere.

Serr Euler miff't ber Welten Große; Wie thoricht ift boch bas! Ich bin boch kluger, benn ich meffe Die Glafer Wein aus meinem Faß.

Wolf zählt die Rrafte feiner Seele; Wie thoricht ift auch bas! Ich bin boch kluger, benn ich zähle Für jeben Gast ein Deckelglas.

Herr Meyer fetet Schluff' auf Schluffe; Wie thoricht ift auch bas! Ich Rlugerer , ich trint' und tuffe, Ich tuff' und trint' ohn' Unterlag.

Herr

Herr Saller fucht nach Rrant und Baumen Auf mancher rauben Bahn; Ich , kluger , suche nur nach Reimen, So wie er fonst wol auch gethan!

Sezwingt er body bie Dummbeit nie!

Es mögen ihn die Enkel preisen, Und sagen: "Solch ein Mann Ist wahrlich jest wicht auszuweisen!" Was gehen mich die Enkel an?

#### Die Aliege.

Seht, Krumbe, feht, die aume Fliege hiet, Beklagt, bejammert sie mit mir!
Sie sah den Bein in meinem Glase blinken; Er lockte sie, zu ihm heradzusinken, Um auch, wie wir, Ambrosia zu trinken.
Sie sank herab,
Und fand ihr Grab,
Und trank den Tod, wa wir das Leden trinken.

# Gestonung eines: getrauen Liebhovers.

Sch hab' ein schönes Weib gesehn; Epthere selbst mar nicht, so ichen; Milein, es schien die Giegering ber Bergen Stolz mit, ber Liebe nur zu fchengen. Darum verschmäht' ich fie, und baches still babei: Mein kunftig Mabchen sep Nur halb so ichan, allein getren.

Ach aber nun, ba ich erfahrner bin, Run gab' ich ihr mich willig hin; Run wurd' ich gern ber schönen Ungetreuen Mein gutes treues Herze weihen; Gern liebt' ich sie, und bachte still babei: Kein einzig Mabchen sep Auf biesem Erbenrund getreu.

# Phillis im Balde.

Du lieber kleiner Whhel bu, Dir hot' ich geth im Schatten zu; Du singst: Ich lieb', ich lieb', ich liebes Du sagst bem ganzen Walbe frei, Daß bir ein Sahnchen sprobe sep. Ich that' es auch', ich sagt' es ohne Scheu, Daß mir ein Schafer sprobe sep, Wenn er mir bann nicht sprobe bliebe.

# Der freiwillige Actaon.

Entfernt vom Lanbe ber Romanen, Wo Bartlichkeit ben Bepter führt, Sing' ich , bei Amore Unterthanen, Die frei finb , weil er fie regiert.

Ich finge, Sprobe zu bestegen, Doch keine mir zum Ehgemahl; So macht nur Amor mir Bergnagen, So macht mir Homen teine Qual.

Ich lieb' und ehr' euch all', ihr Schonen, Mit weifer Unbeständigkeit; Drum follt ihr alle mich verhöhnen, Wenn einer einst mein Berg sich weiht.

# Phillis im Balbe.

Du lieber kleiner Whiel bu, Dir hot' ich gekn im' Schatten zu; Du singst: Ich lieb', ich lieb', ich liebes Du sagst bem ganzen Walbe frei, Daß dir ein Sahnchen sprobe sep. Ich that' es auch', ich sagt' es ohne Scheu, Daß mir ein Schafer sprobe sep, Wenn er wir bann nicht sprobe bliebe.

# Der freiwillige Actaon.

Entfernt vom Lande ber Romanen, Wo Bartlichkeit ben Bepter führt, Sing' ich , bei Amors Unterthanen, Die frei finb , weil er fie regiert.

Ich finge, Sprobe zu besiegen, Doch feine mir zum Ehgemahl; So macht nur Amor mir Bergnagen, So macht mir Homen feine Qual.

Ich lieb' und ehr' euch all', ihr Schonen, Mit weifer Unbeständigkeit; Drum follt ihr alle mich verhöhnen, Wenn einer einst mein Berg fich weiht. Und bie, bie mich albbann befieget, Die mich beständig macht und treu, Die mich in homens Joch betrieget, Die trone mich mit Siefchgeweih.

### Schwar eines Trinters.

Ein Keinser muß ein Weiser sepn, Und kein verliebter Ged! Der Wein kann immerdar erfreu'n, Allein die Liebe bringt oft Pein, Und jagt die Lust hinweg. Drum schwör' ich bei dem alten Wein, Der mir iht Freude giebt, Nie ein verliebter Ged zu sepn. Denn, o! wie thöricht ist ein Trinker, wat verliebet Wohlan, ihr Greunde i stimmt mit vin:

Cbor.

Ein Trinter muß ein Woifer fepn, Und tein verliebter Ged!

#### An ben Golbbach.

Ich liebe bich, bich kleinen Schmerlenbach!
Ich hore gern bein murmelnbes Geschwäße,
Und sehe gern ben kleinen Wellen nach,
Wenn ich, ermattet von ber Jagb,
Mich an bein weiches Ufer sete.
Ich schöpfe zern bein Naß
In mein krystallnes Glas,
Den heißen Saumen zu erfrischen;
Es löscht ben Durft auch leicht, allein
Mein lieber Bach, mit meinem Wein
Muß es sich nicht vermischen.

### Die Rachbarschaft.

#### 1. Der Rachbar.

Es ist boch meine Nachbarinn Ein niedlich muntres Weib; Ich habe, wenn ich bei ihr bin, Recht schönen Beitvertreib. Das aber, was mir nicht gefällt, Ist, baß ber Mann stets Wache halt; Ieboch, ich habe Wein! — Ia Wein, bu Freund der Liebe du, Dich trink' ich ihm im vollen zu, Und trinkend schläft er ein!

#### 9. Der Mann.

Mein Rachbar schickt ohn' Unterlass Mir seinen guten Wein; D Rachbar, warum thust bu bas? D Rachbar, bu bist fein! Doch, ich bin feiner noch, ale bu; Bon beinem Wein trint' ich bir gu, Und habe guten Muth; Denn eh' ich Hornertrager bin, Bertrinkft bu mit vergnügtem Sinn Bei mir bein Hab' und Gut!

#### 3. Die Frau.

Mein Schaß, betriege boch nicht so Den guten Nachbarsmann; Sein guter Wein macht bich zwar froh, Allein gebenk baran: Es ist boch Sanbe, laß es seyn, Bezahl' ihm seinen guten Wein, Laß bein Gewissen ruhn! Und wenn bu nicht bie Bitt' erfällst, Und wenn bu nicht bezahlen willt, So sprich: Soll ich es thun?

### Ein Bernunftfoluß.

Wir Menschen , sprach ein finstrer Lehrer, Sind wahrlich nur jum Gram gemacht; Ich aber , sein verstodter Hörer, Ich , der ich oft ihn ausgelacht, Ich sprach: Er ift zur Luft gemacht.

Da wollt' er, Schluß auf Shluß, beweisen: Der Mensch sen nur zum Gram gemacht; Ich aber sprach: Du Preis ber Beifen, Wir haben oft bich ausgelacht, Darum, wir find zur Lust gemacht!

#### Bitte um eine Stunde.

Wo ift fie nun? ihr Eccho thut es tunb! Bo ift fie nun, bie mich mit Gorgen qualte, Seit ich vernahm, wie ihr holbfel'ger Munb Berfconerte, was hageborn ergablte?

In welchem Thal erschaftet ihr Gesang, Wer horet nun fie meine Lieber fingen? Wer steht entzuckt bei ihrer Saiten Rlang, Und weffen Lieb muß ihrer Aunft gelingen?

Wer preif't an ihr ber Schonheit schonfte Pracht, Den schonften Geift, bie angenehmfte Jugenb? Wem fagt sie frei, was Saller frei gebacht, Wem preifet sie ihr Eigenthum, bie Tugenb? D: wie har ich ber Seligffe ble: Belt! Wie, tanzten mir bie frenbenvollen Stunben Hinweg, wenn ich im Garten und im Felb', Am Wiefenbach, sie oft allein gefunden!

### Daphne an den Bekwinb.

and the control of th

Romm, Baphpe , lag in biefen Bafden Mich beinen fanften Sauch erfrifden; Du tounft mit angenehmen Barmen::: In biefer ichonen Linde ichwarmen.

Du kannft , auf ihren garten Zweigen, Gemach zu mir herunter fteigen; Rannst auch mit meinen Loden spielen, Und mich mit beinem Fittich fuhlen.

Du magst mit beinen Gauteleien Die Blumen auseinander streuen! Ich will schon frischere Biolen, Ich will schon beff're Blumen holen. Deng, ber mir jungst mein heez genommen, Wirb balb hieher zu weiben kommen; Drum muß ich frischere Biolen, Drum muß ich beffre Blumen holen.

Du magft mit meinen Loden spielen, Und mir die heißen Wangen fablen; Du magft um meinen Busen weben, Und Daphnis mag es immer febent

# Ginlabung zum Zanz.

Rein tobliches Sorgen Beklemmt mir die Bruft! Mit jeglichem Morgen Erwach' ich zur Luft. Hier, unter den Reben, Die Bacchus gepflanzt, Uns Schatten zu geben, Sep heute getanzt!

Rommt, freundliche Schönen, Gefellet euch hier, Erfüllet die Scenen Der Freude mit mir. Den alten Betrübten Lafft Laster und Pein; Und folgt der Geliebten In tanzende Reihn!

Unschuldige

Unschulbige Jugend, Dir sep es bewusst:
Rur Feinde der Eugend Sind Feinde der Lust!
Die Wolken der Grillen Berrathen genug
Unfreundlichen Willen
Und bosen Betrug.

Ja, Tugend und Freude Sind ewig verwandt;
Es knupfet fie beibe Ein himmlisches Band!
Ein reines Gewiffen,
Ein ehrliches Perz
Macht munter zu Kuffen,
Bu Tanzen und Scherz.

Ihr Faunen , ihr Nymphen, Es gab euch ein Gott Die Gabe zu schimpfen, Und Launen zum Spott: Des Tanges Berachter Berachten auch euch; Ein hohnisch Gelächter Berjage fie gleich!

# Selbfigefprac.

Sch, ber mit flatterhaftem Sinn, Schon langft ein Beind ber Liebe bin, Und es fo gern beständig bliebe, Ich glaube gar, daß ich fcon tiebe!

Der ich sonft Fymen angeschwärzt, Und mit ber Liebe nur gescherzes Der ich im Wankelmuth mich abe, Ich glaube, baf ich Doris liebe.

Denn ach , feltbem ich fie gesehn, Ift mir kein ander Madchen schon. Ach , die Tyranninn meiner Triebe! ---Ich glaube wahrlich , daß ich liebe.

## An ban Schlaf.

Lag auf Doris Angenfieber, , Holber Schlaf , dich fanft hernieber? Drude, Geber füßer Ruh, Ihre schönen Augen zu!

Und in angenehmen Araumen Sehe fie an allen Paumen Ihren lieben Ramen flehn, Seh' fie mich im Schatten gehn !

Aber schnell verlaß auch wieber Ihre schönen Augenlieber, Wenn, indem sie mich entbedt, Diefer Anblick sie erschreckt!

### Man if hier Blum en."

Euch , schönfte Rinder ber Natur, Geliebte Blumchen biefer Flur, Euch lob' ich , bag ifr frifcher bluft,

Daß ihr fur fie mit ftarterm Duft Durchbalfame Prifth'e Fruhlingetuft, Durch ihr fußtlingend Bob erwerbt, and bei bund gern in ihren Sanben fterbt.

Denn 'auf ber gunfen' weiten 'Bett'
Lebt teine , bie euch hoher halt, Und in bem ganzen Blumenreich Ift ihrer Schonheit teine gleich!

### Die Runftrichterinnen.

Sangft, als ich in mein Saitenspiel Ein Lieb von Liebe fang, Sprach Doris, ber es wahigefiel: "Dein Lieb ift nicht febr lang, Das macht, bu liebst nicht allzuviel!"

Und als ich in mein Saitenspiel Das Lied noch einmal fang, Sprach Chloe, der es nicht gefiel: "Dein Lied ist allzulang, Das macht, hu liebst nicht allzuniel!"

## Doris im Garten.

Da beine Rose, Blumenbeet,
Roch schlaft und zugeschlassen steht,
An ihr noch nasse Perlen hangen,
Rommt meine Doris schon gegangen!
Sie schickt zum Oft den frühen Blick, und geht
Zu sehn ihr liebes Blumenbeet!
O welche Rosen ihrer Wangen,
Wie jugendlich erst aufgegangen!
Sind Flora's Rosen wohl so schön?
Ach, ich muß hurtig zu ihr gehn,
Mit ihr dich, Blumenbeet, zu sehn!
Ich kuse breist; mit zärtlichem Umfangen,
Den ganzen Frühling ihrer Wangen,
Und laß es, wo die Rosen um uns stehn,

# Umar im Zorn.

Amor fagte zur Cythere,
In ber ganzen Götterschae,
Als er zornig auf sie war,
Das Dorinbe fconer ware! —
Die gesammte Götterschar
Wibersprach bem Amor zwar,
Aber Amor sagte wahr.

### that the **Mark to be desired** and a table

Dier, Doris, saß ich einsam, hier am Bach, Und sah in ihm ber Augen' baftre Bikte?
Dier seufzt' ich: "Amer, ach! Berwandle mich, doch gonite mir das Glücke, Daß ich, als Blum' am schönsten Frühlingstag, Das schwarze Paar der lieben Doris schmücke, Daß ich für sie als Blume ferden mag; Daß sie mich selbst vom Stängel pflückt!"—
Ihr seh' ich bich an meiner Pand im Bach,
Ihr küff ich bich: — o Doris, welch ein Glücke.

and an experience of the company of

Alia solim, edit i i ili

## Als Doris in den Wald gegangen war.

The Thaler und ihr Saben,
Euch möcht' ich immer seben;
Doch ohne Doris nie:
Was war't ihr ohne sie?
The waret Masteneien,
Ihr ließt, mich zu erfreuen,
Nicht Eine Wunne blubn;
Ihr war't nicht schanzig irren,
Und mit dem Tauber girren;
Dann ward' ich traurig irren,
Und mit dem Tauber girren;
Dann brächt' ich, ohne Ruh,
Die Rächte seufzend zu;
In Tagen voller Leib
Berlebt' ich meine Zeit.

Ihr Adler und ihr Schen,
Uch lasst mich Doris sehen!
Wie weit ist sie von mir?
Uch, bringet mich zu ihr.
Wo mag sie Blumen pflücken?
Bor wenig Augenblicken
Berließ sie mich am Bach,
Und ging den Beilchen mach,
Und wünschte viel zu finden,
Mir einen Kranz zu binden.
Ihr Beilchen, wachs't doch nur hervor auf ihrer Spur,
Damit ihr zarter Fuß
Richt weit verirren muß.

Komm, Doris, komm jurude! Dich suchen meine Blicke; Was bin ich ohne bich? Was bist bu ohne mich? Dich kann ein Wolf erjagen, Dich kann ein Bomm erschlagen;
Im bunkeln Tannenhain
Kannst bu verieret seyn.
Du kannst vielleicht nicht eilen,
Musst bis zur Racht verweilen;
Bielleicht auch tobtet bich,
Ach, einer Schlange Stich;
Bielleicht — ach, welch ein Glad!
Da kommt sie schon zurud!

Contracted of a

### Der Banm.

- Dier, Doris, fchliefest bu fanft, hier schütete bid; Bor brennenben Strahlen ber Baum; Dier , wo bas Blumchen noch blubt , hier raubt'ich ben Auf,
  - Und flachtete binter ben Bufch.
- Und ploblich sprangest bu auf und sabest bich um, Und suchtest ben Thater, voll Born;
- Mein bes heiligen Sains verschwiegenes Laub Berrieth bir mich Bitternben nicht.
- Da, Bind, befannest du bich, bag Phobos, ber Gott, Einst irbifche Mabchen befucht;
- Da, Doris, glaubteft bu fromm, es habe bich auch Der gottliche Schafer getufft.

Du fahft und mertteft ben Ort , und ficheft bavon, Boll beiliger gartlicher Furcht;

Du überlegteft bein Glud, verfcmiegeft es teufch, Und führleft noch immer ben Ruf.

ind tehrteft ofte gurud , und lagerteft bich Dit beinen Gefpielen am Bach,

Und priefest ihnen noch oft ben Schatten bes Baums,

Das Eccho, ben Rlee und bas Thal.

Die fchlaue Lalage ward bein flopfenbes Berg Und rothere Wangen gewahr,

Und nannte Schafer; allein bu leugneteft ihr, Doch enblich erforschte fie bich!

D wie entzudte fie mich , inbem fie mir balb Den gludlichen Jrrthum verrieth!

Und ach , nicht gurnte bein Berg , als Lalage bir Dich menschlichen Schafer verrieth!

"Run lieb' ihn!" fprach fie gu bir, bu fcwnreft beim Ban,

Und fagtest; "Ich lieb' ihn ja schon!" Da sprang ich freudig hervor, und Doris, ach ba, Da schwurft bu mir ewige Treu!

- Sen bu , wohlthatiger Baum , ein Beuge bavon, Ein ewiges Denkmal ber Bulb,
- Die meine Geliebte mir fchenet; es ftarte bie Sanb, Die bich mit bem Beile bebeobt!
- Der Entel nenne bich einft ben heiligen Baum; Es schauer' ibm , wenn er bich fieht; Und wenn bein Schatten ihn bedt, so werb' er verliebt, Und liebe so gartlich , wie wir!

## Un Doris.

98 6 6 6 9 6 a town 1 L

Gefcwinde, Doris, lag und tuffen, Daß wir die Freuden nicht venmiffen, Die und, im Frühling unfrer Zeit, Der Bater und der Muster Reib, Berbiethet, Da 1 nicht ohne Lufternheit.

Die Sonne geht am Abend nieder, Und eilt, und kommt am Morgen wieder; Wir aber, hat des Todes Macht Uns einmal in das Grab gebracht, Wir schlasen dort, nur Eine lange Nacht!

Salathe.

### Galathe.

Boll Eifersucht sprach zu Meliffen Der aufgebrachte Damaren: "Roch biesen Morgen, sollst du wissen, "Will ich von biesen Fluren gehn! "Gib mir mein Band und meine Lieber, "Mein Lamm und meine Schafe wieber; . "Denn langer wirft du mich nicht sehn!" —

"Gut," sagte ste, "es soll geschehn; "Nimm alles, was du kannst verlangen; "Auch manchen Auß hab' ich empfangen: "Komm! meine Freude, komm! mein Leben, "Ich will dir alles wiedergeben!"

# Die Gaufer und bie Erinter.

Die Bachas eblen Saft verschwenden, Bestraft er durch die Gicht, Mit lahmen Fusen, frummen Handen, Und kupfrigem Gesicht. Wo Stythen und Prataten sausen, Da ist der Gott der Freuden nicht dabei; Es herrscht in ihren wilden Hausen Die Zwietracht und die Bollerei!

D Bachus, beine mahren Freuben Kennt weiser Trinker Bunft! Wir nehmen bein Geschent bescheiben, Und rafen mit Vernunft. Bir fingen , in vergnügten Chocen, Und tangen freudig wol bagu, Und wenn wir volle Becher leeren, Dann fehn uns teufche Mufen gu!

## Der freiwillige Liebhaber.

### An einen Brantigam.

Sch bin kein Freund ber Bartlichkeit, Das fag' ich ohne Scheu. Ich tiebe nach Gelegenheit, Und schwore keine Treu. Und fag' es ein für alle Mahl, Daß ber kein Weiser ist, Der wählt, und immer nach ber Wahl Dieselben Lippen kufft.

Denn ach ! wie balb tann es geschehn, Daß Doris Reiß verbirbt. So balb, wie wir bie Rose sehn, Die welkt, sich neigt und firbt. Bleib, bleth; bu kunft'ger Chemann, Bei beiner Doris Ruß! Ich liebe, wenn ich lieben kann, Und haffe, wenn ich muß.

## Der unschlüffige.

Dier steh' ich, zwischen Lieb' und Wein, Mit rechten Angstgeberden!
Ich sehe jedes Borzug ein,
Und kann nicht schlässig werden.
Wie sanft bist du, wie sanft, o Kuß!
Wie sanft bist du, wie sanft, o Kuß!
Wie saß, du Rebensaft!
Und welche Lust gibst du, o Kuß,
Was du, o Wein, für Kraft!
Unmöglich ist mir ein Entschluß!
Darum, du Wein, und du, o Kuß!
Vertragt euch zum Genuß,

Kommt, gebt mir Lust und Kraft

Teoxos aguaros yat im Βίστος τζίχει κυλισθείς.

Anacr. Carm. IV.

4 1 2 2

. 1 000 100 139

Den flüchtigen Tagen Behrt feine Gewalt; Die Raber am Bagen Entfliehn nicht fo balb.

Wie Blige verfliegen. Co find' fie babin, Ich will micha vergnügen, So lang' ich noch, bible

### An Chloe.

Schönfte, kannst bu wiberftreben?
Daphnis munscht fur bich zu leben, Bittet nur um einen Blid,
Einen nur, sein höchstes Gluck.
Einen kaut aus beinem Munbe
Bittet er, fur fein Sehör;
Nur ben kleinsten Theil ber Stunde,
Bittet er, unb sonft nichts mehr.

Nur nach bir kann er fich fehnen; Schonfte, taufend andre Schonen Ließen stets fein Berg in Ruh, Und fein bochfter Wunsch bift bu. Eine nic ber holben Mienen, Der holdsel'gen Freundlichkeit, Bie bu ihm zuerst erschienen, Macht sein Glud, und ift fein Leib.

### Daphne.

Daphnen muß die Schönheit krönen! In der schönften Frauen Areis Trat sie ein , und alle Schönen Ueberließen ihr den Preis; Wie dei sternenvoller Nacht, Wenn der Morgenstern erwacht, Er sie alle dunkel macht.

Ja, sie muß ben Sieg gewinnen! Himmel, ach, als ich sie sah, Wollte mir bie Seel' entrinnen, Und entzücket stand ich ba! Wer kann ein Gesicht so schön, Und so holbes kächeln sehn, Und nicht ganz entzücket stehn?

Ach, tein Mahler kann fie mahlen!
Ihrer rothen Lippen Schein
Sanbte wunder warme Strahlen
In mein kaltes herz hinein,
Und es ward so freudenreich,
Als that' ich auf fie, zugleich
Einen Bied in's himmelreich!

In bem Taumel folder Freuden Wollt' ich steet ihr Sclave seyn; Und mich je von ihr zu scheiben, Schien mir wahre Tobespein.
Sclavisch folgse ich ihr nach; "Göttinn!" feufzt' ich , "Engel , ach!" — Plöglich aber war ich wach!

### Stelinbe.

Es fank hinab bas flatternbe Gewand, D, welch ein Blick! — bie gottliche Belinde, i Die nun, wie Benus einst am Iba stand, Ward um und sum ein Spiel der sansten Winde! — Ach, als ich allen Reit enthüllet fand, Floß in mein Herz bas suße Gift ber Sande.

Erstaunt, entzückt, mir felber unbewusst, Bemächtigte sich bie Gewalt ber Sinnen Ach! allzubald ber Tugend meiner Bruft. Du, ber bu fagst: ich will ben Sieg gewinnen; Ach laß boch nie bas suße Gift ber Luft, Laß es boch nie nach beinem herzen rinnen.

## An Camprecht und Uz.

1743.

Ich will, ich muß ein Schafer werben, Der Schluß ist festgestellt! Man findet nur bei Feld und herben Das Glud der alten Welt; Ich will ben Stolz der Stadter meiben, Und freudig meine Lammer weiben!

Ich kann bich ohne Gram verlaffen, Unruhiges Berlin! Wer Luft hat , nicht fich felbst zu haffen, Wird willig mit mir ziehn; Kommt , Freunde , lafft uns Walb und Buchen, Und Ruh' in freien Feldern suchen. Ihr aber mogt jurade bleiben, Die ihr bie Ruhe hafft, Und, euer Glud recht hoch zu treiben, Euch teine Ruhe lafft! Ich will euch gern, für euer Rennen, Das Glud ber Staatsminister gonnen!

Rehmt, blinde Richter, Gold und Saben, Und bleibt nur in der Stadt, Bleibt, weil wir euch nicht nothig haben, Wo man euch nothig hat. Da lafft euch für den Diebstahl banken Und lehrt die Bürger besser zanken.

Shr , fast zu Gold vererzte Seelen,. Bleibt! — Sepb und werbet reich, Denn Schaf und Lammer abzuzählen Sft keine Luft für Euch. Wir wollen keine Schachte graben, Und durfen folglich Euch nicht haben! Ihr, blaffe Reiber, bleibt gurace, Und waget keinen Schritt! Jedoch, ihr gonnt uns unfer Glude, Und geht wol so nicht mit! Sah't ihr uns nur auf unsem Weiben, Sa folltet ihr uns wol beneiben!

Ruf' ich die Romphen aus den Stadten Auf unfre Schaferflur? D nein, sie kommen ungebethen, Auf Antrieb der Matur; Doch manche laffe fich nicht bliden, Soll'n wir sie nicht zurucke schicken!

Aus fester und erklarter Liebe Folgt mir kein schönes Kind; Ich suche noch die rechten Triebe, Die kaum in Stadten sind; Die Sproben machen's mir zu lange, Und vor den andern ist mir bange! Die Romphen in ben Schaferhutten Sind meiner Liebe Ziel, Ich liebe ihre stillen Sitten, Sie wissen nicht zu viel! Wenn Romphen bas, was ich weiß, wiffen, Pfleg' ich von mir auf sie zu schließen.

Ihr, fromme Dichter, kommt geschwinde, Und eilet mit uns fort! Durchsucht die heimlich stillen Grunde, Und zeichnet jeden Ort, Wo die berühmten Schaferstunden Schon Tausenden zu schnell verschwunden!

Da suchet euch an teinen Bachen Den rechten Musensis; Da lernet, wie die Schafer sprechen, Da prafet ihren Wis; Erzählet, ober lasst es lesen, Sobald ein Paar allein gewesen! Du, Thor fis, der jest inr von Liebe, Und feiner Doris singt, Bersuch' einmal, wie beinem Triebe Alsbann ein Lieb gelingt, Wenn du den West im Thale fuhlest, Und bort mit beiner, Doris spielest.

Und bu, o Damon, bessen, Sicke, dage 200 and and Bie Pindars Flote, spielt, and fen und hier Poeter, 1900 and and Der uns're Freuden fuhter, and and and an Bir wollen in ben stillen Grunden, and an Das Band der Freundschaft fester binden,

Charles By Sty Sty Sty

La grains y

## Der Freiwerber.

Sort, was die Manner sagen, Wenn sie sich Madden wahlen !
Es sagt der Pietiste:
"Ich beth' euch in den Himmel!"
Es sagt der arme Junker:
"Ich zähle dreißig Ahnen !"
Es sagt der alte Witwet:
"Ich zähle Tonnen Goldes!"
Es 'sagt der Ueberwinder:
"Ich jähle Tonnen Geldes!"
Es 'sagt der Ueberwinder:
"Ich jähle meinen Tempeln
"Schon hundert Siegessahnen!"
Es sagen alle Männer,
Wit Bändern und mit Sternen:
"Seht, wir sind Ercellenzen!"

Ich aber fage: :,, Machen, .
Ich kann vortrefflich kuffen!"
Daburch verbrang' ich Ahnen,
Gebethe', Lonnen Golbes,
Und Stern' und Ercellenzen,
Und hundert Siegesfahnen!

Applied to the South Control of the South

A fine of setting to a doubt

and the second

and the second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the second section is a second section of the section of the second section of the section of the second section of the sectio

ម () និយាយ ណាយ ១០១០ មេ ស្រាម () ១០១០ ខេត្តបាន ការ៉ាម៉ាំង បាយ

### Guter Rath.

Wenn Amor euer Herz befriegt, So thut ihm Gegenwehr; Ihr Schonen, bag er fich'rer flegt, Macht feinen Sieg ihm schwer!

Ich fragte Daphne: "Liebst bu mich?" — D wie mich bas verbroß! — Auf Einen Pfeil ergab fie sich, Den Amor auf fie schaß!

Der fpricht ja nicht gleich von ber Trau, Der nur von Liebe fpricht; Sie bachte gleich an "Mann und Frau," Ich aber mahrlich nicht!

# Rechtfertigung.

1757.

Es. kann ja kein Leben Der Reichthum mir geben, Sonst sammelt' ich Gold, Und gab' es, ihr Freunde, Dem Lobe zum Solb!

Beerführer und Richter, Und Priefter und Dichter, Sind Freunde vom Gold, Sie bienen ben Kaifern Und Fürsten für Golb; Sie folggen, fie richten, Sie bethen, fie bichten, Fur Waffer und Brot; Sanz anders verrichtet Sein Zemtchen ber Tob!

Wie Gott ihm befohlen, So tommt er, zu holen Jung, arm ober reich; Fürst, Bettler und Ronig Ift alles ihm gleich!

Was foll ich benn fparen? In wenigen Jahren Kommt er auch zu mir, Und tafft ihm nicht fagen: "Geh weiter von hier!"

### Pallas und Amor.

1756.

Pallas, in Gebanten, ftanb Am Eurotas, schrieb in Sand, Einen Speer in ihrer hand!

Amor folich ben Nymphen nach; Pallas hörte manches Ach! Enblich fant sie ihn am Bach.

Angeschmiegt an fie , sprach er: "Belbinn , mit bem langen Speer, Saltft bu feine Schute mehr?"

Pallas fagte : "Siehe, finden : Bift ber Bach hier anzusehn; Weil er rein ift, ift er fcon!"

"Rein wie er , bift bu auch schon, Anders mag ich bich nicht sehn. — Amor , lag die Nymphen gehn!"

### An Damon.

Dier fah ich fie jum erften Mahl , o Freund, Sier , wo noch ihres Trittes Spur erscheint.

Bei'm allerfconften Frühlingswetter Begleitete ber Liebesgotter Und Grazien vergnügte Schar Sie, welche felber eine war!

Siet pfludte fie mit garter Sand Biel liebe Blumchen ab, und band Dir einen Blumenstrauf, und hier Gab fie ihn mir!

Da ließ ich meine Flote schaften, Da fang fie, wol nicht unbemuht, Dem Flotenspieler zu gefallen, In meine Flot' ein Lieb! Pallas fagte: "Siehe, findn Ift ber Bach hier anzusehn; Weil er rein ift, ift er fcon!"

"Rein wie er , bift bu auch schon, Anders mag ich bich nicht sehn. — Amor , laß die Rymphen gehn!"

#### An Damon.

Dier fah ich fie gum erften Mahl, o Freund, Sier, wo noch ihres Trittes Spur erscheint.

Bei'm allerschönften Frühlingswetter Begleitete ber Liebesgötter Und Grazien vergnügte Schar Sie, welche felber eine mar!

Siel liebe Blumchen ab, und band Dir einen Blumenftrauf, und hier Gab fie ihn mir!

Da ließ ich meine Flote schallen, Da fang sie, wol nicht unbemubt, Dem Flotenspieler ju gefallen, In meine Flot' ein Lieb! Wir sesten uns in Schatten nieber, Die Nachtigall fang Liebeblieber, Wir horten zu; sie sang Uns beibe, mich und sie, In zärtliche Melancholie, Und ach, da schlang Ich meinen Arm vertraulicher um sie, Sie hinderte mich nicht, Ich gab den ersten Kuß, da stieg Ein holdes Roth in ihr Gesicht, Ich bat sie, mir ihr Herz zu schenken; Sie schenkt' es mir. — D angenehmer Sieg, D sußes Angebenken!

## An ben- 118 ach.

i i state must be in

Sch suche meine Doris, wunderschon
Ift sie; o Bach, hast du sie nicht gesehn?
Wenn sie vielleicht an beinem User geht,
Hindber will, sich fürchtet, stille steht,
Durst fühlt, sich bückt an beinen grünen Strand,
Dein Wasser schöpft mit ihrer Liljenhand,
Dann wirst du leicht sie kennen, lieber Bach!
So oft sie schöpft, wirst du erseufzen: "Ach,
Solch eine schöne Nymphe sah ich nie!"
Stillstehn wirst du, betrachten wirst du sie.
Dann kennst du sie, bann, bitt' ich, laß sie nicht hinüber, Bach, zeig' ihr ihr schön Gesicht,
Im glänzenden stillstehenden Krystall,
Hier, wo ich stehe, weit vom Wassersall

Berschönre ihr, wenn's möglich ift; ihr Bitd, Daß sich ihr herz mit eigner Lieb' erfallt, Die sie nicht kennt, und mache, daß sie sich . Gern lange sieht! — Dann, lieber Bach, spring' ich Aus dem Gebusch, das mich versteckt, hervor, Und zeige ihr den Freund, den sie verlor; Dann wird dein Chor von Rymphen lauschend stehn, Und sie, die Schönste, wie ein Bunder sehn, Und sagen: "Ha, das Mädchen ist wol gar Ein Götterkind aus uns rer Rymphen Schar!"

#### சம் **் இ ஊ** க**ூர் ம் ம் ம் ம் ம் விறுவில் நடி** கால் ம

Ang si too s**753**% dang tuo dipendid edi manggrafi too soo disedang operation of too si the operation of the first operation of the contract o

Auch bich, o Tag, vergeff' ich nicht, An dem fie mir mit fo igefiehten Blicken. Mit dem sußlächelnden Gesicht, Das fähig, ist Aprannen zu entzuden, Des Frühlings erftes Blumchen gab!

"Misseldig." fagte fie , "brach ich bas Blum.

Stirb, Blamchen, bacht' ich, firb gelaffen, willig, filk In meines Thorfis hand, wie ich einft fterben wift In feinem Umn ! und hurtig pfluckt' ich's ab !" — Sie fah noch traurig aus und noch wehmuthig banga Indem fie mir bas Blamchen gab!

Ich nahm Nund kuffte fin ibn floß von ihrer Wange,

Wie eine Litje weiß , wie eine Rose roth, Ein heißer Thranenbach ; benn bei ber Blume Tod Fiel an den meinigen schnell ein Gebant' ihe ein: "Uch , musstest bu , wie sie , doch nur nicht sterblich fevn!"

set off ich nicht,

So Magie fe und fichwieg. Berliebter , firme

Und Wehmundigittecten durch unfer beider Herz Bis der leichtfert'ge Duphnis kam, Der mir das liebe Blumchen nahm, was sprach: "IIch will es Chloen bringen. Und ihr ein Lied' vom Frühling singen. Und von der Flüchtigkeit Der Lebenszeit," Dann wird sie sie schon zu gebrunchen wissen, Und mich geschwinder kuffen !"

## A transfer or religious ? 1744. Spied Comp C to 3:15 <del>a concessiones de la constanta de la constanta de</del> Mich, o Dorts, willst bu Kassen, 114 an anis C Dich verftoffen , mith verlaffen ! in an i migen? Doris, welch ein Tobesftimergebe nacht geb 2 Sammer überfallt mein Ders, and machten ein mach Aber unter feinen Trieben ! to in the ber an fe Ift fein Trieb veranberlich : Doris, willft bu mich nicht feben, bu u 3 D fo lieb' ich bennoch bichet mit beite mobile all'D Paulere a conte mon mit et de Dich , ben Engel meines Lebens, - " Lieb' ich ewig! — Ewig bift Du, o Dorie, meine Freude, Meine Wonne , meine Luft! Was bin ich ? - Ach welchem Leibe Deffnet bier fich meine Bruft!

Deine Unschnit, beine Engend ::
Uebertrifft noch beine Jugend;
Dein holbseliges Gesicht
Reicht an beine Geele nicht!
Rofen blaben auf ben Wangen, and diese Lisen glanzen rund, nmher, auch chiefe Doch sie wedten kein Berlangen, and diese Wenn bein Herz nicht schoner war i.

Du gebiesest meinen Trieben.
Dich allein nur kann ich liebens.....
Tausend nannte man mir schön,
Und ich wollte sie nicht sehn;
Wesche Schöne, welche Reiche
Ist dir wol an Annuth gleich?
Wenn ich alle dir vergleiche,
Scheint mir keine schön und reich!

Rein , ich kann ben Trieb nicht hinbern, Meinen Gram kann ich nicht minben ;

Bas ich rebe, bent' und thu'
Sest mein herz boch nicht in Ruh.
Kanis rief bie schnellen Stunben,
Und verging, wie sie, in Schmerz;
Bas sein blutend herz empfunden,
Das empfindet ist mein herz!

Willst bu's, Doris, soll ich sterben? Soll ich mir ben Ruhm erwerben, Den sich jebes herz erwirbt, Welches liebt und liebend stirbt? Das man einst von mir noch spreche, Sage meine Treue nach! Tausenb heiße Thranenbach!

Dichter follen mich bebauern, Mabchen follen um mich trauerns Jebes gartliche Gemuth Ruhre bu, mein lettes Lieb! Deine Upschuld, beine Augend
Uebertrifft noch beine Jugend;
Dein holbseliges Gesicht
Reicht an beine Geele nicht!
Rofen blaben auf ben Wangen, angeligen Lisjen glanzen rund; umber, mit chivit and Doch sie weckten kein Verlangen, Mittellie Wenn bein Herz nicht schöner wart.

Du gebiesek meinen Trieben.
Dich allein nur kann ich liebens.
Taufend nannte man mir schön,
Und ich wollte sie nicht febn;
Welche Schöne, welche Reiche Ist dir wol an Annuth gleich?
Wenn ich alle dir vergleiche,
Scheint mir keine schön und weich!

Rein , ich kann ben Erieb nicht hindern, Meinen Gram kann ich nicht minben ;

Was ich rebe, benk' und thu'
Sest mein herz boch nicht in Ruh.
Kanig rief bie schnellen Stunben,
Und verging, wie sie, in Schmerz;
Was sein blutend herz empfunden,
Das empfindet ist mein herz!

Wilst bu's, Doris, soll ich sterben?
Soll ich mir ben Ruhm erwerben,
Den sich jedes herz erwirbt,
Welches liebt und liebend stirbt?
Daß man einst von mir noch spreche,
Sage meine Treue nach!
Tausend heiße Thranenbache
Wecke bieser Thranenbach!

Dichter follen mich bebauern, Mabchen follen um mich trauerns Jebes gartliche Gemuth Ruhre bu, mein lettes Lieb! Weint bei meinen Klagetonen Ihr, gerührte Herzen, weint! Saget: "Hier zerfloß in Thranen Treu ein Liebender, ein Freund!"

Laffest du dich nicht erweichen? — Denke boch an all' die Leichen, Die der heißen Liebe Macht Bor der Zeit in's Grab gebracht! Soll ich mich zu Tode grämen? Sage: "ja!" — Es soll geschehn, Laß mich nur beim Abschiednehmen Dich noch einmal freundlich sehn.

Aber wenn ich noch im Grabe Rrafte jum Empfinden habe, Wenn man bort noch fieht und hort. Wenn bein Gram mich bort noch ftort: Welche Qual werb' ich verfpuren; Weinen werb' ich beine Peins

Wie wirb mich bein Jammern ruhren, Wenn bu municheft , mein gu fenn!

Ach mit tausend heißen Thranen Wirst du meiner Treu' erwähnen, Und zur Lind'rung deiner Roth Rufst du wol noch selbst den Tod. Ruf ihn nicht, er kommt erst späte; Warte, bis der Himmel ruft; Doch nimm deine Ruhestätte Nur nicht weie von meiner Gruft!

Daß ich bich zuerst einst sehe, Wenn ich selig auferstehe, Und sich zu ber himmelblust Liebe misch' in meiner Brust! D wie wirst du mich entzücken, Wenn du meine Freundinn bist, Wie wird mich bein Auß beglücken, Wenn du mich als Engel kust! Welch ein Donner, welche Freude Störet mich in meinem Leibe! Horch ben lauten Jubelton, Seht, die Erbe zittert schon! Welten fallen aus der Höhe, Sterne werden Sonnen gleich, Dort, wo meinen Freund ich sehe, Siehe dort das himmelreich!

Engel jauchzen in ben Luften, Menschen steigen aus ben Gruften, Fromme werben schon verklart, Und mein Wunsch ift mir gewährt! Doris, nun will ich bich führen; Sieh, bort ift bein Baterland, Komm, bu sollst ben himmel zieren, Bier' ihn nur an meiner hand!

### Lob bes L'anblebens.

1764

Sottlob, daß ich bem Weltgetummel Entflohn, und unter freiem himmel Run wieder ganz mein eigen bin! Entfernt vom Schmeichler und Verräther, Wohn' ich am Lirchhof meiner Bater, Und habe wieder froben Sinn!

Ihr, meine Walber, habt mich wieber, Mich, welcher feine muben Glieber So gern auf weichen Rafen ftreckt! Dem Fürsten und bem Glud empfohlen, Lief ich, nun will ich mich erholen, Lom Schatten meines Baums bebedt. Sier gruß' ich mit Gefang bie Chore Der Singevogel, lausch' und hore Still ihrer Lieber Sarmonie; Mit ihnen sing' ich um bie Wettel Bier, nach zerbrochner Sclavenkette, Bin ich fa frob, so frei wie sie!

Im goldnen Kaftch eingesthlossen, Verlebt' ich Armer, ungenossen, Die Halfte meiner Lebenszeit! Was war mein Eifer? Immer Allen, Des Hofes Augen zu gefallen! Mas meine Sorg'? Ein Gallafleib!

Ich hatt', in eines Sclaven Schranken, Richt eines freien Mann's Gebanken, Und eines Weisen Bunfche nicht! Uch wie so aft war, auf ber Buhne Der Welt, mein Unglud eine Miene, Wie oft mein Gram ein scheel Gesicht Nur feiten, fah ich aus ben bunteln Gewolben jene Welten funkeln, Die über meinem Saupte ftehn; Mein Blick, an's Irbifche geheftet, Berwohnt fo lange, war entkraftet, Und konnt' in keine Ferne febn !-

Die Solle fern, ben himmel nabe; Die Holle fern, ben himmel nabe; Hier trog' ich ihr, hier preis' ich ihn! Hier, wo wir all' in Hutten wohnen, Seh' ich nicht Perlen ober Aronen, Seh' aber Beilchen und Jasmin!

Sier kann ich fclummern; bofe Traume Umschwarmen nachtlich biefe Baume, Umschwarmen biefe Bache nicht; Dier schwarmt kein schwarzer Geist ber Solle, Dier fließt kein Gift aus biefer Quelle, Und keine falsche Bunge flicht! Deine Upschuld, beine Augend; Uebertrifft noch beine Jugend; Dein holbseliges Geficht Reicht an beine Goele nicht! Rosen bluben auf ben Wangen, Schaffen Liljen glanzen rund; umber, Schaffen Doch sie weckten tein Verlangen, Marken

Du gebieses meinen Trieben.
Dich allein nur kann ich liebens.
Tausend nannte man mir schon,
Und ich wollte sie nicht sehn;
Welche Schone, welche Reiche
Ist dir wol an Annuth gleich?
Wenn ich alle dir vergleiche,
Scheint mir keine schon und reich!

Rein , ich fann ben Trieb nicht hinbern, Meinen Gram fann ich nicht minbern; Was ich rebe, bent' und thu'
Sest mein Berg boch nicht in Ruh.
Kanig rief bie schnellen Stunben,
Und verging, wie sie, in Schmerz;
Was sein blutenb Berg empfunben,
Das empfindet ist mein herg!

Willft bu's, Doris, foll ich fterben? Soll ich mir ben Ruhm erwerben, Den sich jebes herz erwirbt, Welches liebt und liebend ftirbt? Daß man einst von mir noch spreche, Sage meine Treue nach! Tausenb heiße Thranenbach!

Dichter follen mich bebauern, Mabchen follen um mich trauerns Jebes gartliche Gemuth Ruhre bu, mein lettes Lieb! Weint bei meinen Rlagetonen Ihr, gerührte herzen, weint? Saget: "hier zerfloß in Thranen Breu ein Liebenber, ein Freund!"

Laffest du dich nicht erweichen? —
Denke doch an all' die Leichen,
Die der heißen Liebe Macht
Vor der Zeit in's Grab gebracht!
Soll ich mich zu Tobe grämen?
Sage: "ja!" — Es soll gescheha,
Laß mich nur beim Abschiednehmen
Dich nach einmal freundlich sehn.

Aber wenn ich noch im Grabe Rtafte zum Empfinden habe, Wenn man bort noch fieht und hort. Wenn bein Gram mich bort noch ftort: Welche Qual werb' ich verfpuren; Weinen werb' ich beine Peing

Wie wird mich bein Jammern rubren, Wenn bu municheft, mein zu fenn!

Ach mit tausend heißen Thranen Wirst du meiner Treu' erwähnen, Und zur Lind'rung deiner Roth Rufst du wol noch selbst den Tod. Ruf ihn nicht, er kommt erst späte; Warte, bis der Himmel ruft; Doch nimm beine Ruhestätte Nur nicht weie von meiner Gruft!

Daß ich bich zuerst einst sehe, Wenn ich selig auferstehe, Und sich zu ber himmelstust Liebe misch' in meiner Brust! O wie wirst du mich entzücken, Wenn du meine Freundinn bist, Wie wird mich dein Kuß beglücken, Wenn du mich als Engel kust! Welch ein Donner, welche Freude Störet mich in meinem Leibe! Horch den lauten Jubelton, Sehr, die Erde zittert schon! Welten fallen aus der Höhe, Sterne werden Sonnen gleich, Dort, wo meinen Freund ich sehe, Siehe dort das himmelreich!

Engel jauchzen in ben Luften, Menschen steigen aus ben Gruften, Fromme werben schon verklart, Und mein Wunsch ift mir gewährt! Doris, nun will ich dich führen; Sieh, bort ift bein Baterland, Komm, du sollst den himmel zieren, Bier' ihn nur an meiner hand!

### Lob bes L'anblebens.

1764.

Sottlob, baß ich bem Weltgetummel Entflohn, und unter freiem Himmel Run wieder ganz mein eigen bin! Entfernt vom Schmeichler und Verrather, Wohn' ich am Rirchhof meiner Bater, Und habe wieder froben Sinn!

Ihr, meine Walber, habt mich wieber, Mich, welcher seine muben Glieber So gern auf weichen Rasen streckt! Dem Fürsten und bem Glud empfohlen, Lief ich, nun will ich mich erholen, Vom Schatten meines Baums bebedt. Sier gruß' ich mit Gefang die Chore Der Singevogel, lausch' und hore Still ihrer Lieber Harmonie; Mit ihnen sing' ich um die Wettel Hier, nach zerbrochner Sclavenkette, Bin ich so frob, so frei wie sie!

Im goldnen Kaftch eingesthlossen, Berlebt' ich Armer, ungenossen, Die Halfte meiner Lebenszeit! Was war mein Eifer? Immer Allen, Des Hofes Augen zu gefallen! Was meine Sorg'? Ein Gallafleib!

Ich hatt', in eines Sclaven Schranken, Richt eines freien Mann's Gebanken, Und eines Weisen Bunfche nicht! Uch wie so aft war, auf ber Buhne Der Welt, mein Unglud eine Miene, Wie oft mein Gram ein scheel Gesicht Nur feiten, fah ich aus ben buntein Gewolben jene Welten funtein, Die über meinem Saupte ftehn; Dein Blick, an's Irbische geheftet, Berwohnt so lange, war entkraftet, Und konnt' in keine Ferne sehn !-

Die Solla fern, ben himmel nabe; Die Bolla fern, ben himmel nabe; hier troh' ich ihr, hier preif' ich ihn! hier, wo wir all' in hatten wohnen, Seh' ich nicht Perlen ober Aronen, Seh' aber Beilchen und Jasmin!

Sier kann ich schlummern; bose Traume Umschwarmen nachtlich biese Baume, Umschwarmen biese Bache nicht; Dier schwarmt kein schwarzet Geist ber Solle, Hier sließt kein Gift aus bieser Quelle, Und keine falsche Zunge flicht! Dier fterb' ich einst! — Ihr Rachtigallen, Lafft mir tein Trauerlied erschallen, Wenn ihr mich hier einst sterben seht! Ihr Bache, murmelt teine Klage, Wenn, ber euch horchte gange Tage, Richt mehr an euren Ufern geht!

Denn hin in jene fel'gen Auen Des Himmels, meinen Gott zu schauen, Werb' ich geleitet burch ben Tob! Er komme, wenn er will, in Sunden Und zitternd soll er mich nicht finden, Wenn er mit seiner Sichel brobt.

In Unschuld sollen meine Tage Mir hier verfließen; ohne Klage Bill ich sie nur bem himmel weihnt Er senbe Kummer ober Freuden, In allem mir beschiebnen Leiben Werb' ich mit ihm zufrieben seyn! In meine eig'nen Lanbeveien Kann ich ben golb'nen Samen freuen, Und schreiten hinter'm eig'nen Pflug; Getrank quillt mir aus meiner Erbe, Bekleibung gibt mir meine herbe, Gefunde Luft mein Athemaug!

Um Reichthum thu' ich keine Bitte, Benn auf mein Land und meine hatte Rur Regen trauft und Sonne scheint! Was nothig ist, hab' ich jum Leben; Will mir der himmel mehr noch geben, So geb' er mir nur Einen Freund !

Rur Einen, ber ihm mich erwähle Bum Angetrauten feiner Seele; Der mitempfinde meinen Schmerz! Der fich, gleich mir, vom hof' entferne, Sein eigen werb', und kennen lerne Dein herz, wie fein, mir eignes herz!

Ift bann bies herz in seinem Busen Erfüllt mit Liebe zu ben Musen, So wird mein Berg ein helikon; So leben wir wie Musenbraber, So bichten wir und fingen Lieber, Ich David, er Angereon!

Froh, wie im himmel, will ich teben, Mit foldem Freunde, mir gegeben Bon bem, ber auf ben Wolfen thront! Mit treuem vogelschnellen Gilen, Durchstieg' ich oft bie bosen Meilen, Die er von mir entfernet wohnt!

D fetig Leben auf bem Lande, D großes Glad im Mittelftande, D Paradies ber Einfamteit! D fußes gottliches Bergnugen, In folchem Schatten fo zu liegen, D Tage ber Zufriedenheit!

## Die Rose am Bach.

1754.

The Mabchen, bort in dem Thal, Ihr bluht, wie Blumen! o feht, Seht hier die Rose; sie sieht Sich schon im Spiegel des Bachs, Und wird, indem sie sich rühmt, Boll Stolz auf ihre Gestalt!

Allein, ihr Schönen, es kommt Daher ein tobender Sturm, Und der verschonet sie nicht; Er schlägt die Blätter ihr ab! Seht nur, da trägt sie der Bach Auf schnellen Wellen hinweg! — So slieht, ihr Medchen, so slieht Auch Eure Schönheit hinweg!

#### Un Ramler.

1754.

Dingeworfen vor ber Gottinn,
Die anf einer gold'nen Augel
Aufrecht stehend, Gold und Silber
Austheilt, sprach ich: "Liebe Gottinn,
Sib, o gib boch meinem Freunde
Deine allerbesten Gater,
Denn er ist ja zehn Mahl bester,
Als Alastor und Eurisus,
Und als Nabir, benn er bichtet
Hohe Lieber, und er streitet
Für die Weisheit und die Lugend!"

Lächelnd fprach die Lugelgöttinn: "Wohl, ich geb' ihm Gold und Silber, Aber alle seine Schäte Muß er mir zurücke gebein!"

"Ach , er hat ja feine Schatz !"

"Sind die Gaben feines Geistes, Seines Derzens, teine Schate? Ritterguter, Orbensbanber Geb' ich ihm fur biefe Schate!"

"Rittergater , Orbenebanber Rimmt er nicht fat biefe Schabe!"

### Die Baibe.

In jener durren Gegend, Wo feine Blumen bluben, Wo feine Bache plaubern; In welcher Nachtigallen Dicht lieben und nicht fingen Mo heiße Sonnenftrahlen Den barren Boben brennen. Wo Laften jaber Felfen Berab gu fturgen brobens In jener burren Gegenb Stand ich , und fant und feuffte: Warum ift both, o Schopfer, Dier biefe wufte Gegend Dicht Sain , nicht ichone Biefe? Da fragte mich bie Bufte: "Warum bift bu nicht Ronig?"

# Die schöne Gegend

1754.

Far mich bestraßlt bie Sonne Die Wälber und die Auens Far mich sind diese Schatten So kuhl, und diese Rasen So weich, und diese Nasen So rein, und jene Thäler So lieblich anzuschauens Far mich bist du, o Rose, Die Königinn der Blumen! — Für mich bist du, Gewölbe Des htmmels, ausgespannets Far mich glänzt dort im Teiche Des Mondes schwimmend Silbers Rur mich fingt bie Sirene Des Balbes ihre Lieber : Micht fur ben reichen Milen, Der hat nur Berg und Auge Fur glangend Golb und Gilber ? Richt fur ben bummen Lades, Den fetten Beltverachter, Der , immet in Gebanten An fich und feinen Magen, Richt fiehet und nicht horet! Richt fur ben ftolgen Porrhus, Der , taub ben Lebensfreuden, Sin nach bem hochsten Gipfel Des Gluds , auf frummen Begen, Mit ichwerer Arbeit flimmet, Und ploglich befto tiefer Bu mir herunter fturget!

## Der Alte.

Ach , Schönste aller Schönen, Was fliehst bu mich ? Du fliehst, Weil bu bie grauen Loden Auf meinem Haupte siehst!

D weil auf beinen Wangen Roch frische Rosen bluhn, D barum barfst bu eben Richt meine Liebe fliehn?

Sieh nur der Phillis Kranze, Sieh nur , wie ba fo fchon Frisch aufgeblühte Rofen Bei weißen Liljen ftehn!

#### Anatreon.

1765.

Fragt' einstens Doris mich; —
"Er war," antwortet' ich,
"Er war ein Mann, wie ich!
Um grünen helicon
Sang er ben Grazien
Und Musen Lieberchen,
Und war mit ihnen froh! —
Lebt' er noch jeht, sieh, so
Berließ' er sie für bich! —
Bog' aber Doris mich

Ihm vor, o himmel! fo War' in Arkabien Sein Schafer wol so ferbh Und so verliebt, wie ich; Und seine Grazien Behielt' er wol für sich!"

### Ein Mäbchen.

1766.

Sch weiß ein Mabchen , schöner ift Rein Mabchen auf ber Welt! Du , ber bu nie bezaubert bift, Du, Weifer ober Helb,

Du folltest nur mit Einem Blid, Mit Einem nur, es febn; Demuthig murbest du zurud, Bu Muth und Weisheit gehn!

Sineingezogen in ihr Net Der Schonheit , lagft bu bas Ihr Reich , ihr Scepter , the Gefeb Ertennenb , lagft bu ba! Welch eine Stimme ! wie fo fuß, Ernft fen es ober Scherz; Sie fang' und fprach' ein Parabies Selbst Gellerten in's Berg!

Ihr Auge? Solcha Deiterkeits In weiblichem Gesicht Fand' ich auf Erben weit und breit, Fand' ich im himmel nicht!

- 3he Lacheln macht bas Dunkle hell! Ein Engel wurde froh, Konnt' er es fehn! Kein Raphael, Kein Defer mahlt' es fo!

Ihr Bufen ? Tugend ftirbt bavon! So wunderschon ist er! Nicht Zevs und nicht Anakreon Sah'n einen lieblicher, Ihr artig Grubchen in bem Rinn, Ihr Schoner Buche, ihr Schoof! Ihr Blid, ihr Gang!- o Zauberinn, D Gottinn, lag mich [06]

#### Der Wille.

Selben , bie nach Shre schmachten, Wollen alle Menschen schlachten! Dieser Will' ift nicht fur mich: Leben lassen will ich!

Reiche, Gater zu erwerben, Bollen hungern, reich zu fterben! Diefer Will' ift nicht fur mich: Satt mich effen will ich!

Klopftod will fein junges Leben Für homeros Lorbern geben! Diefer Will' ift nicht für mich; Lange leben will ich!



### 9) hillis.

Sch bethete bie junge Phillis an, Bon Schönheit, Wig und Tugend angetrieben; Und Schönheit, Wig und Tugend kann Mich ist nicht reigen, fie zu lieben!

Sie bethet ist ben jungen Daphnis an, Bon Schönheit, Wie und Tugend angetrieben; Liebt ben , ber fie nicht lieben kann! — Die mich nicht liebt, kann ich nicht liebent

# Umor schlafent.

1765.

Umor lag in tiefem Schlaf; Unter einer Schar von Schäfern; Phillis traf ihn an, und fang, Ihn noch tiefer einzuschläfern;

Aber ploglich aufgeweckt Bon bem fanften Schafetliebe, Stutt et, fieht fich munter um, Und bes tragen Schlummers mube,

Springet er vom Lager auf, Das von Beilchen und Levkojen Ihm die Erbe blühen ließ, Und nimmt ruftig Pfeil und Bogen! -

Doris flieht in biden Bath, Da vor ihm fich gu verfteden; Amor fieht es , machet Larm, Alle Schafer aufzuweden!

Alle Schafer fpringen auf, Folgen ihm mit Idger-Sile! Doris flieht, und auf ber Flucht Trifft er fie mit feinem Pfeile!

Laufend Seufzer fandt' ich fort, Benig ließ mich Phillis hoffen; Aber ber gerührte Gott hatte fie fur mich getroffen!

### Un ben gelehrten Duns.

Bag und die Bernunft vertrinken, Grundgelehrter Dund! Lag und die Bernunft vertrinken, Denn, was nutt fie unes

Unfre neuen Weisen kehren Alles um und um! Allzuklug find ihre Lehren; Allzuklug ift bumm!

Alles wollen fie ergeübeln! Alles, — Gott und Wein! Erintern war' es gu verübeln Allgutlug gu fenn!

#### Die im olient

1766.

Der liebenswürdige Damoss
Fand neulich mich allein,
Und klagte bis des Abends spak,
Mir feiner Liebe Pein:
"Mein hochster Wunsch " sprach er , "dist du!"
Es ließ ihm gar zu schön!
Kam mein Mamachen nicht bazu,
So war's um mich geschehn!

Ich wollte flieben , er ftanb flik, Nachseufzen hort' ich ihn ! Ich blieb; wen Amor halten will, Kann ber benn wohl entfliehn?

"Mein hochfter Bunft ," fprach er , "bift bu!" Es ließ ihm gar zu schön! Kam mein Mamachen nicht bazu, So war's um mich geschehn!

# Phillis und Damon.

#### Phillia

Mich zu kuffen , lubest bu Mich in beinen Garten! Run ich ba bin , lassest bu Mich zu lange warten!

#### Damon.

Rebenftode will ich hier Reben Rofen pflanzen! Bluben fie, fo wollen wir Unter ihnen tangen!

# Daphnis an Benus.

1766.

Leite boch , ich bitte, Deines Schafers Schritte, Benus , burch bie finstre Nacht Zu ber kleinen Hutte, Wo Belinde macht.

Daß ihr Hylar bellet, Ift von ihr bestellet! Auf dem schmalen Wege hier, Den dein Licht erhellet, Komm' ich hin zu ihr!

# Der blobe Damon.

1766.

Mein blober Damon feufst nur immer, Spricht immer nur von feiner Qual, Will immer wagen, waget nimmer; Er wage boch einmahl!

#### Amor.

Umor lief mit einer Facel, Bell auflobernd, auf mich zu! "Freund", ich habe. bich errettet," Sprach er, "brennen folltest bu!"

"hymen faß mit biefer Facet "Im Gebufch, und wollte bich "hinterliftig überfallen "Und verbrennen wollt' er bich!"

"Aber ich entriß bie Factel "Seiner kleinen Morberhand; "Sete , sprach ich , Brüberchen, "Lieber eine Stadt in Branb!"

### Amor und Hymen.

#### Amor.

Bruber , wollen wir uns beibe Beut , in beinem Balbchen hier, Eine kleine Freube machen? Sage , Bruber , wollen wir?

### Dymen.

Amor ift nicht mehr mein Bruber; Wer in meinem Myrthenhain Mich in meiner Freude ftoret, Der tann nicht mein Bruber feyn!

#### Amor.

Dich hatt' ich in beiner Freude Dier gestoret ? Sage mir, Denn bu scheinst auf mich zu zurnen, Brüberchen , was that ich bir? Somen.

Bruberchen will ich nicht horen, Bis bu wieber artig bift, Und mit feinem lieben Amor homen ausgefohnet ift!

Seit ber Rosenbluthe haben Wir die Hand uns nicht gereicht! Daß du mir die Fackel nahmest, Das vergess ich nicht so leicht!

#### Amor.

Brüberchen, mit beiner Fadel Wolltest, hinterlistig, bu Meinen Dichter überfallen? Was bewegte bich bazu? Warum willst bu so gewaltig, Daß er sich vermählen soll? Ha, bann sang' er Chelieber, Und bas wolltest bu ja wol?

### An Chloe.

Daß ich getreu, o Chloe, die Drei lange Tage bliebe, Bliebst bu es Einen Tag nur mir; Das schwur ich, ja ! bas schwor' ich die Bor bem Altar ber Liebe!

1.

# Tafelgespråch.

H.

The Freunde , tonnen wohl , ich bitte , fagt es mir, Die Gotter im Dlymp fo gludlich fenn , wie wir?

B.

Sie tonnen nicht fo gludlich fenn, Sie haben teinen Bein!

X.

Bar' aber nun ihr Rettar Bein?

B.

Dann tonnen fie fo gludlich fenn!

## Phillis und Abonis.

Phillis tangte mit Abonis Einen Schafertang, Ihre braunen Loden fcmudte Rur ein Beilchenkrang!

Sittsamkeit und sanfte Tugend Sprach ihr ganzer Leib; Alle jungen Schafer seufzten: "Welch ein schones Weib!"

Anbre Tangerinnen ftarrten Bon Gestein und Golb, Sich , wie fie , bamit verschönern Sat fie nicht gewollt.

Phillis war von allen Schönen Ja bie schönste boch! D wie hat sie mir gefallen, Tanzte fie boch noch!

### Der Bufriebene.

Meine Bunfche find gestillt! Ehre hab' ich mir erworben; Meine Frau ist mir gestorben; Meine Kasten sind gefüllt; Meine Bunsche sind gestillt!

Meine Bunfche find gestillt Freunde hab' ich und Bergnügen, Und in meinem Keller liegen Bunfzig Faffer angefüllt; Meine Bunfche find gestillt! Leert' ich jahrlich nun ein Saf, Leert' ich alle funfzig Faffer, Welch ein Leben mare beffer? Welch ein Leben mare bas, Leert' ich jahrlich nur Gin Fafi!

# Amors Frrthum.

Amor sah Belinden schlafen;
Stehend unter ihren Schafen,
Sah er ihrem Schlase zu!
"Dick Gebusch hielt mich verborgen,
"Mutter," sprach er, "guten Morgen!
"Wie so sanfte schliefest bu!"

Salb erwacht sieht sie ben Anaben,
"Aind," spricht sie, "was willst bu haben?
"Und was hast du hier zu thun?
"Hier ist nichts für dich zu spielen;
"Laß mich, Kindehen, hier im Kühlen
"Laß mich noch ein wenig tuhn!"

Amor, naher tretend, fiehet Seinen Jrrthum, stutt und fliehet Mit errothetem Gesicht!
Ich ergobte mich barüber,
"Amor," rief ich, kleiner Lieber,
"Kliehen-willst bu? Fliehe nicht!"

# Die Kinderjahre.

1765.

Dimmel, wie so gludlich waren Belind' und ich , in jenen Jahren, In welchen man im Busen noch nicht heiß, Bon Mannern nichts und nichts von Madchen weiß, In welchen man nicht suchet, und nicht flieht, Zufrieben, wenn man nur sich sieht!

Biel Blumden wurden da gefunden, Biel Kranze wurden da gewunden, Die setzen wir bei einem Wettelauf Und scherzend bann einander auf, Und war einmahl ein Tanzchen, dann war ich Um sie herum, und sie um micht Damals, als ich die kleine Lofe.
Beim Tarus fand, und eine Rofe
Bum Zierrath ihr an ihren Bufen both,
Da wurde sie zum ersten Mahle roth!
Ein Paradies war ihr verschamt Gesicht;
D himmel, ich vergess? es nicht!

### Der reiche Birt.

1766.

Wollte mich Belinde lieben, D wie wohl war' ich baran! Biere, funfe, sechse, sieben — — Zwanzig Schafe wend' ich an! Zwanzig ? — hundert wollt' ich sagen? Hundert, ja! gab' ich barum! Willst du sie? mocht' ich sie swagen, Aber immer steh' ich stumm!

An ben Bach , ber burch bie Mitte Meiner fetten Fluven fleußt, Erat fie einft , mit fanftem Eritte; Da erhohte sich mein Geift! Da fragt' ich : Willst bu mich lieben? Schweigend brehte sie sich um, Ware fie nur stehn geblieben, D was gab' ich nicht barum?

"Gabst du beine ganze Berbe?" Fragte heute mich Damoet, Der mit grämlicher Geberbe Unter seiner Linde steht! Ja ! die ganze will ich geben, Ja , das schwor' ich spat und fruh! herbe , Flur und Lust und Leben, Mes hab' ich , hab' ich sie!

### Amor und Mars.

1765.

Auf bem helm bes Kriegesgottes. Der in voller Ruftung stand, Saß ber Gott ber Liebe lachelnb, Pfeil und Bogen in ber hand:

"Gott ber Baffen," fragt ihn Amor, "Billft bu, Gott ber Baffen, Krieg?"
Mars erkennt ihn an ber Stimme;
"Anabe," fpricht er, "Anabe flieg,"

"Eil' herunter von bem Selme, "Denn ich eil' in eine Schlacht; "Lubwigs Bolter fteben fertig, "Und ber Plan ift fcon gemacht!"

"Bas ?"

"Bas?" spricht Amor, "meinen Billen "Sollt' ich nicht erfüllet sehn? "Lieben sollen Mars und Morit, "Und die Schlacht soll nicht geschehn!"

Bween goldne Pfeile faufen Ploglich, ba noch Amor fpricht; Ploglich lieben Mars und Moris, \*) Und bie Schlacht geschiehet nicht!

<sup>\*)</sup> Burft Moris von Deffau.

### Der Dichter und bie Rose.

1765.

#### Die Rose.

Bin benn ich von zwanzig taufend Deiner Blumen hier Dicht bie Schonfte ? Warum bliebest Du nicht ftehn bei mir?

### Der Dichter.

Ja ! von allen meinen Blumen War die Rose mir Sonst die schönste ! Doris aber, Doris ist nicht hier! 'Schon ift, ohne meine Doris, Mir tein schon Gesicht, Reine Quelle, tein Gesilbe, Sethst die Rose nicht!

## Amor befanftigt.

1765.

Um or gurnt : ich foll nicht trinten, Lieben foll ich nur! Sich betrinken , fagt er , ware Gegen bie Natur!

Rluge Manner , fagt er , lieben Fur bas Baterlanb, Dumme Manner , fagt er , trinten Sich um ben Berftanb!

Amor, fag' ich, lieber Amor, Burne nicht fo fehr: Wie gerufen kommt Belinbe Bu ber Kelter ber! Eine hohle Sand zu machen Lernet fie von mir, Suffen Moft bamit zu fcopfen Lernet fie von mir!

' Lieben will ich , und auch trinten; Aus ber hohlen hand Meiner gartlichen Belinde Trint' ich mir Berftanb!

### e i lla.

1765.

Billa, meine Billa finget! Ift es auch ein Lieb von mir? Tanget, Schafe! Lammer, springet, Eure Schaferinn ist hier!

Seht , ba kommt fie , euren hirten Bu befuchen , Berg herab, Tragend einen Kranz von Myrthen, Welchen ihr bie Liebe gab!

Simmel, wo ift fie geblieben? War ihr Gang benn nicht zu mir? — herbe, wie muß ich bich lieben, Warum eilt' ich nicht zu ihr?

Shr entgegen fout' ich geben, Springen fout' ich Berg binan! Berbe, rube! lag mich feben, -Db ich fie noch finden kann!

# An einen Baffertrinker.

1765.

Erint, betrübter, todtenblaffer Baffertrinter, Rebenhaffer, Erint boch Bein! Deine Bangen wirst bu farben, Beifer werben, spater sterben, Gludlich fepn!

habt, ihr großen Gotter ! habet Fur ben Trank, ben ihr uns gabet, heißen Dank!
D wie buftet er ber Nase,
D wie sprubelt er im Glasel
Welch ein Trank!

Allen Kummer, alle Schmerzen Lödtet er , und alle Herzen Macht er froh! Durftig fang , zu feinem Preise, Dieses schon ber große Weise, Salomo!

Ja, es muffen alle Weisen, Ja, es muß ibn jeber preisen, Der ihn trinkt! Finster, gramlich, menschenfeinblich Last er Keinen! Seht, wie freundlich Er mir winkt!

Siehe, spricht ber Rebenhasser, Wie so freundlich ba mein Wasser Mir auch winkt! Ernster Weisheit bleibt ergeben, Wer, ein Feind vom Saft der Reben, Wasser trinkt. Waffer, immer magft bu wintent Wer zu klug ift, Wein zu trinken, Trinke bich! Waffer, weg von meinem Tifche, Du gehoreft fur bie Fische, Nicht für mich!

# Un bie Schonen.

Auf einer Rose schlief
Jüngst eine Biene tief,
Und Amor sah sie nicht;
Er rührt sie an, sie sticht.
Ach, schreit er, ach o weh!
Sieht meine Lalage,
Schreit: "Ach Mama, Mama!
Die kleine Schlange ba,
Die flügel hat, die sie
Her Landmann Biene nennt,
Stach meine Hand! Es brennt,
Es brennt, ach!" — "Armes Kind,"
Spricht Lalage! — "Geschwind

Dein Handchen her!" — und kufft Bis es geheilet ist. Was meint ihr, welchen Lohn, Sab ihr Cytherens Sohn Für den geheilten Stich? Er gab, er gab ihr — mich!

## Amor und Batchus.

í765.

Bachus streitet sich mit Umors Db es Ernst ist ober Scherz? Ernst muß es wohl fepn, bie Gotter Streiten um mein Berg!

Bachus mag ben Sieg gewinnen, Ihn zu geben steht bei mir! — Aber nein , vertragt euch lieber, D ihr Gotter , ihr!

Lafft mich trinken , lafft mich lieben, Lafft mich beibes boch zugleich! D ihr allerliebsten Gotter. D vertraget euch! Ench jur Chre, euch jur Frende, Erint' ich mir in Lieb' und Wein Ginen Rausch, seht, meine Doris Kufft mich, schenkt mir ein!

### An Phillis:

Phillis, unter biesen Buchen Will ich junge Beilchen suchen; Romm, und suche sie mit mir! Muffen wir in finstern Grunben Lange suchen, sie zu finden, Dann so ruh' ich aus mit birt

#### Elpin,

In jenem Thal, wo Beilden blutyn, Sah ich ben gartlichen Elpin, Bor feiner Phillis auf ben Aniens

Er bat , und feiner Bitte Schlus War: "Wiffe , bag ich fterben muß, Gibft, Doris , bu mir nicht ben Kuß!"

Sie schlug mit ernfterfulltem Blid, Den Ruf ihm ab; er fant gurud, Und ftarb vor ihr ben Augenblid!

# Selbfigesprad.

Chloe will mit ihren Bliden Mich bestricken, Aber sie bestrickt mich nicht! Ihr will ich , gleich schlauen Fischen. Wohl entwischen Aus ben Regen im Gesicht!

Langer foll fle mich nicht feben; Ich will geben bunbert Meilen weit von hier! Rann fie ba mit ihren Bliden Mich beftriden, Run fo fep es aus mit mir!

### An Leukon.

1764.

Rofen pflude, Rofen blubn, Morgen ift nicht heut! Keine Stunde lag entfliehn, Fluchtig ift bie Zeit!

Trinte, tuffe! Sieh, es ift hent Gelegenheit! Beift bu, wo bu morgen bift? Flüchtig ift bie Zeit!

Aufschub einer guten Bhat Sat ichon oft gereut! Surtig leben ift mein Rath, Fluchtig ift bie Beit!

# Amor ein Bogel.

Sieh , wie bort ein kleiner Amor Auf bem Myrthenbaumchen fist, Laufchenb nach ben Schonen fiehet, Und ben Mund jum Pfeifen fpiet!

Denkt er eine , beren Bufen Richt sein schärfster Pfeil burchbrang, Etwa heute zu bezwingen Mit harmonischem Gesang?

D bu lieber kleiner Bogel! Meine Magbalis ift hier, Pfeif ihr boch ein kleines Liebchen, Und erpfeif ihr herze mir!

### Der reiche Mann.

Sch bin ein reicher Mann , ich habe Das gottliche Geschent , die Gabe Mit Wenigem vergnügt zu sepn; Ich hab' ein Mabchen , schon zum Kuffen, Hab' einen Freund , ein gut Gewissen, Und täglich eine Flasche Wein!

### An Phillis.

Phillis, follt' es mich nicht kranken? Einen ganzen Tag bringst bu Tanzend, scherzend, lachend zu, Ohn' an mich zu benken!
Sollt' es mich nicht kranken?
Traurig bacht' ich unterbessen
Tausend Mahl an dich!
Phillis, so mich zu vergessen?
Lieber hasse mich!

### Gin Erinklieb.

1766.

Bas fon die Zauderei ? ihr Bender! Rurz ift die Stunde, singet Lieber, Und trinkt und leert das volle Juß! Die Zeit hat allzustarke Schwingen, Ber kann sie halten ? Lasst uns fingen, Ein jeder falle sein Glas!

Surg ift bie Stunde ! Diesem Beine Sab unfer guter Birth nur Gine; Rur Eine gibt er auf ein Faß!
Der uns die Gine nur gegeben,
Der foll noch hundert Jahre leben,
Ein jeber leere sein Glas!

Ein jeber hat fein Glas geleeret, Mur ber nicht, bem bas Faß gehoret, D bofer Wirth! Was foll uns bas? Soll bein Erempel uns verfahren? Rein Augenblid ift zu verlieren; Ein jeber fulle fein Glas!

Wir trinken, unsern Durst zu stillen? Die Glafer leeren, wieder fullen, Und wieder leeren, leert das Faßt Das leere Faß bekommst du wieder; Herr Wirth! Geduld, ihr, meine Brüder, Ein jeder beere sein Glas!

Die Zeit hat allzuschnelle Schwingen, Rein Augenblick ist zu versingen, Erinkt, Brüber, trinkt, bezwingt bes Saft Doch bu Gesang, ben Bacchussohnen Gefährlich, weg mit beimem Tonen; Am besten tonet bas Glas!

## Phillis und Damon.

1765.

Son bet Liebe vor, In mein Berg tommt nichts , er fcmaget Ewig fur mein Dhr!

Schware , Rlagen , Schmeicheleien Sagt er mir genug, Aber etwas ihm zu glauben, Bin ich schon zu klug!

Immer muß ich feiner lachen, Rebet er von Schmerz, Denn in allen feinen Reben Bebet nie fein Berg. Damon! o, bes herzens Sprache Kenn' ich allzu wohl; Aurz ist sie, ber Mund ist ledig, Und bas herz ist voll!

Deine langen Reben ftarren Bon Bernunft und Big: Im Berftande nicht, im Bergen Ift ber Liebe Sig!

Schwaße mir von beiner Liebe Nur so viel nicht vor! In mein Berg tommt nichts, bu schwaßest Ewig für mein Dhr!

# Rach Anakreons funfzehnter Dbe.

Freund, mir pflügen keine Sorgen Furchen in bas Angesicht, Ich bekümmre mich um Fürsten Und um Golb und Silber nicht!

Aber, wenn ber Winter weichet, Wenn ber Frubling Blumen bringt, Und bie Nachtigall in Bufchen Und bie Lerch' auf Fluren fingt;

Dann bekummt' ich mich um Blumen, Und um Lerch' und Nachtigall; Dann, von Stadt und hof entfernet, Klieh' ich in mein ftilles Thal, Wo gefundes Quellenwaffer In Forellenbächen rinnth Wo des Waldes Nachtigallen Ueberall zu hören find.

Sier bann frang' ich mich mit Rofen, Hier bin ich Anakreon; Hieher komm, o Freund, noch heute, Heute bluht bie Rose schon!

#### An Doris.

Beneiben foll man uns, wir wollen unfre herzen Bereinigen zu gleichem Biel! Bir wollen gladtich fenn, wir wollen lachen, scherzen Und tangen, aber nie zu viel!

Annehmen wollen wir bie Schmerzen und bie Freuben,

Die uns ber Herr bes Lebens gibt, Beneiben foll man mich! ja! mich foll man beneiben, Dich Glücklichen , ben Doris liebt!

### Der alte Trinker.

Alt bin ich, und boch, Jüngling, trink ich noch Tapferer als bu; Auf, und trink mir zu!

Tanzen kann ich auch! — In ber Hand ein Schlauch, Wie Gott Bacchus hat, Ift an Zepters Statt!

Rampfen mag , wer will! Ich trint' in ber Still, Honigfugen Wein; Anabe , flint, gieg' ein! In Silens Geffalt Tanz' ich, jung und alt, Soll an mir Silen. Seine Freude sehn!

## An die Schläfrigkeit.

Du bumme Schlafrigkeit! hinweg, und lag mich trinken!

Du raubst von meiner Lebenszeit Mir viel zu viel ! ich feb', ich feb' bie Sonne finken, Des Tages Abend ist nicht weit!

Bielleicht ift auch nicht weit ber Abend meines Lebens;

Balt, o bu fuger Schlaf, halt ein! Mich übermaltigen willst bu ? Es ift vergebens, Du raubst mir Luft und Beit und Wein.

Der Tob, ber ftart're Tob, ber alles überwindet, Den Zepter und ben hirtenstab, Der, die ihn flieben, sucht, und allzu leichte findet, Der legt einmahl auch mich in's Grab. D biefen Feind bewegt nicht Bitten und nicht Fleben,

Micht feine Lift und nicht Betrug! Kommt er , so will ich gleich mit ihm gebulbig geben, Und bann., o bann schlaf' ich genug!

### Un Herrn \*\*

Sa, Freund , ber Wein , ber Wein gibt une Berftanb!

Das lehrt Hippotrates,
Confucius und Aristoteles,
Und, ber sich einen Gott erfand,
Der große Sokrates!

Demokritus, ber Rab'ner seiner Beie, Der weise Lacher, goß Giaschen Wein auf einer Lais Schooß, Und sahe Leer' und Nichtigkeit, Und lachete brauf los! Diogenes, ber Menfchensucher, \*) trank Behn volle Fasser aus, Und baute sich sein Beingeruchig Saus, In welchem er ben größten Seld bezwang, Und feinen Sarg baraus!

Umfonst such' ich mit Dah' und Ungemach Die Wahrheit ohne Wein; Ein weiser Mann, o Freund! wie bu, zu sepn, . Mufft' ich betrunden einen Tag, Und zwanzig nuchtern seyn!

Juopnalis.

<sup>\*)</sup> Sensit Alexander, testa quum vidit in illa Magnum habitatorem, quanto felicior hic, qui Nil cuperet, quam qui totum sibi posceret orbem.

#### An Doris.

Won allen ben Eprannen frei, Die mich bisher gefeffelt hatten, Bertieft in fuße Schwarmerei, Lag ich gestredt in kuhlem Schatten:

Was, Thorichter, sprach ich mit mir, Du, ber Betrogne, bu willft lieben? Ift Margaris, ift Chloe bir, Ift Laura bir getreu geblieben?

Und was ist Schönheit? If fie mehr, Als Roth und Weiß? Und was ist Jugend? Berlangst du ihre Wieberkehr? — Nein, Gotter, ich verlange Tugend! Auf Beibheit richt' ich meinen Geig! Bas ift bei Liebe zu gewinnen? — — Berachtet hatt' ich allen Reig Der Fraulein und ber Schaferinnen;

Der Menschen Stolzester war ich: Mich foll Clariffe nicht besiegen, Richt Fanny! — Benus borte mich; Den, bachte sie, will ich wohl kriegen!

Sie ließ mich bich, o Doris, febn; Und aller Borfat, lag barnieber; Mir war die Schonheit wieber schon, Und alle Mabchen liebt' ich wieberl

### An Chloe.

Brei nur fur bich zu leben, Chloe, biefes municht' ich mir! Hatt' ich Kronen zu vergeben, Chloe, Kronen gab' ich bir! Du verwunderst bich barüber, Nimmst ben hohen Ernst fur Schers, Sagft, o Damon, gib mir lieber Dein getreues herg!

Sut! ba haft bu's, o geschwinde Rimm es, holbe Schaferinn; Dich besinnen ware Sunde, . Rimm's, Geliebte, hurtig bin! Welch ein Berg ift zu gewinnen! — Liebe Chloe, nimm es boch; Ober willst bu bich besinnen ? Gut, ich hab' es noch!

# Der erste Kus.

Um meinen erften Auß tam ich, Gewiß, ich weiß nicht wie? Amint hat ihn, bas eröffet mich; Unen in feinen Wald ging ich Ein wenig boch ju frah!

Daß er barin gewesen ist, Das kam von ungefähr! Sein herz ist ohne Trug und Lift, Und dinn — tein Mensch auf Erben ist Berschwiegener, als ert

#### 3 r i 8.

Dinweg mit euch, ihr qualenben Gehanten! Arift, Arift! — Mein Freund ift er nicht mehr, Er meibet mich, Ismene macht ihn wanten, Er liebt mich, ach, er liebet mich nicht mehr! Bernunft fagt mir: fang' an, wie er, zu wanten;

Die, welche mich von ihm verlaffen glauben, Belagern mich , und hoffen täglich mehr. Afpasien könnt' ich Leanbern rauben, Aus Wien zu mir kam Amatontos ber: Ein Fehlerchen könnt' ich mir wol erlauben, Wer aber , ach ! gefällt mir so, wie er! Der reiche Graf, bes Furften erfter Diener, Ift icon nicht ftolg, thut nicht verächtlich mehr, Ift umgeschaffen, ist ein artiger Berliner, Eragt schon ein Rleib von ftarrem Golbe schwer; Arift ift arm, er ift fein erster Diener, Wer aber, ach! gefällt mir so, wie erf

Da fit' ich hier, von Sorgen abgefressen, Und harm' um ihn mich täglich mehr und mehr! Arist, Arist! Ach konnt' ich ihn vergessen, Geheimer Gram, du liegst auf mir zu schwer! Arist, Arist! Ach konnt' ich ihn vergessen, Kein Einziger ist mir so lieb, wie er!

### 3 r. i 8.

Zwischen Zweisel und Berbache Wach' ich schon die zehnte Nacht, Seusze, weine, Klage!
Ist es Wahrheit, was er swicht, Liebt er oder liebt er nicht?
Simmel, welche Frage!
Ware lauter Tauscherei
Ieder Schwur, daß er gesten.
Seiner Iris bliebe?
D du Zweisel, welche Pein!
Ohne Leben möcht' ich seyn,

#### Die Täubchen.

Seht mir boch ben kteinen Amor, Wie er ba mit Taubchen spielet!
Ernsthaft, wie ein kleiner Cato, Liegt er; seine Taubenstügel Hatt er unter sich geschlagen, Denn es sollen sich die Taubchen Richt verscheuchen! Immer näher Kommen sie zu ihm, und holen Weitzenkörner. Kühner werden Sieht er seine lieben Täubchen, Und, als wenn sie seine Sprache Wohl verständen, sagt er ihneu Kleine süsse Schweicheleien:
"Kiebste Täubchen," sagt er leise,
"Kiebste Täubchen, " sagt er leise,
"Kast so schweicheleien:

"Seph ihr alle; nehmet, Taubchen,
"Nehmet diese Weigenkörner;
"Chloe, schon wie meine Mutter,
"Gab sie mir für euch." — Die Taubchen Eifern sich zuvorzukommen,
Nehmen seine Weigenkörner,
Sehen sich auf seinen Bogen,
Werben zärtlich. Sehet, sehet: Amor schnäbelt sich mit Taubchen!

## An J. G. Sacobi.

1767.

Umor hatte seinen Bogen
Ausgespannet, eine Nymphe
Zu bestrafen, die der Liebe.
Hohn zu sprechen sich erkühnte.
Ungelehnt an einen Fessen
Stand er, sehend einen Anger,
Und darauf die bose Nymphe,
Schon, wie Benus oder Doris!
Ploslich sah' er von dem Fessen
Einen Faun herunterspringen;
"Hässlich ift er," saget Amor;
"Welch ein Gott hat sich gerächet?"
Plostich schießet er und lächelt,

Und die gut getroffne Nomphe Fühlt die Bunde, fliehet, eilet Bu bem Faun, und will ihn tuffen.

Seh boch, Nymyhe! spricht er troßig, Weigert der vetliebten Nymphe Seine Liebe. Hurtig spannet Amor wieder seinen Bogen, Erifft den Faun , und sanft geworden, Erägt der Faun die schone Rymphe Walbhinein: und Hohngelächter Hort man , und dem Amor finget Wein Jacobi Siegeslieder!

#### An benfelben.

Dier auf meinem Rafensite Saß ber kleine Bogenschütz, Seinen muben Kopf geftüst, Wie ein großer Gorger fist;

"Große Sorgen mufft bu haben," Sagt' ich zu bem Gotterknaben: "Freilich," sprach er, "find sie groß!" Und flog auf, auf meinen Schoof.

"Lieber," fprach er, "meine Thaten Singt Jacobi, hilf mir rathen, Gleich will ich ben Bogen ziehn: Welches Mabchen ift für ihn?"

# An die Jugend:

Sugend, mit bem Engelsblide, Komm, ach tomm ju mir gurude, himmlische Gludseligkeit? Boses hatt' ich nicht erfahren; Meine Spielgesellen waren Urmuth und Zufriedenheit.

"Schaferchen" ward ich gerufen, Eh' ich hoher zu ben Stufen Des verschmähten Altere flieg; War' ich Jungling boch geblieben! Alle Mabchen burft' ich lieben, Und bei allen hatt' ich Sieg.

Aber

Aber zartliche Gewalten Saben nie mich festgehalten; Freier, als ein Schmetterling, Flattert' ich , und hin und wieber Kufft' ich , fang ben Musen Lieber, War ein loses, kleines Ding.

Feind war ich von allen Ketten! Alle Liebesgotter hatten Dich zum Sclaven nicht gemacht: Waren fie mit Pfeil und Bogen Wiber mich in Krieg gezogen; Alle hatt' ich ausgelacht!

Tapfer war ich. Meine Tugend Satte noch bie Kraft ber Jugend, Sertul's Starte fühlt' ich noch! Jugend, ach, wie balb verstrichen! Uch, wohin bist du gewichen?
Uch, zurude komm mir doch!

# An die Zugend.

Sugend, mit bem Engelsblicke, Komm, ach tomm ju mir gurucke, himmlische Gluckfeligkeit? Boses hatt' ich nicht erfahren; Meine Spielgesellen waren Urmuth und Zufriedenheit.

"Schaferchen" ward ich gerufen, Eh' ich hoher zu ben Stufen Des verschmahten Altere flieg; War' ich Jungling boch geblieben! Alle Mabchen burft' ich lieben, Und bei allen hatt' ich Sieg.

Aber zärtliche Gewalten Saben nie mich festgehalten; Freier, als ein Schmetterling, Flattert' ich , und hin und wieber Kufft' ich , fang ben Musen Lieber, War ein loses, kleines Ding.

Feind war ich von allen Ketten! Alle Liebesgotter hatten Dich jum Sclaven nicht gemacht: Waren fie mit Pfeil und Bogen Wiber mich in Krieg gezogen; Alle hatt' ich ausgelacht!

Eapfer war ich. Meine Tugend Satte noch bie Kraft ber Jugend, hertul's Starte fühlt' ich noch! Jugend, ach, wie balb verstrichen! Uch, wohin bift bu gewichen? Uch, zurude komm mir boch!

T.

Mein geliebter kleiner Amor Binbet einen Lorberkrang, Siehet ernft , vertieft fich gang.

Wiesenblumen zwischen Lorber Schon zu mischen , macht ihm Ruh; Aber niedlich fteben fie!

Diefes allerliebfte Rrangchen Sebet er, ich wette brauf, Unferm beutichen Greffet \*) auf!

<sup>\*)</sup> Joh. Georg Zacobi.

Seht mir boch ben kleinen Amor, Wie er ba fo fleißig sist, Und an einem Bogen schnist!

Rosenholz hat er genommen; Sinen Faben knupft er an, Welchen Ariadne spann.

Ei was foll ber schwache Bogen? Sebet, feht, auf Einen Schritt Schieft er Taubchen nur banft!

## An Johann Georg Zacobi.

1767.

Unter Scherz und Lachen wollen wir Unfre Tage leben, Und nicht Einer qualenden Begier Unfer herz ergeben! Taufend Tonnen Goldes aufgethurmt Können Fürften machen, Aber einem Geift, in dem es frumt, Weber Scherz noch Lachen!

Scherz und Lachen und Bufriedenheit Flieben feige Seelen, Die um jede kleine Beitlichkeit Sich zu Tobe quaten. Orbensbander , Ehgenstellen , Gelb. Schaben Thoren theuer: Richt fur alle Doppien der Welt Geb' ich meine Leier!

Macenaten hat sie nie gefrohnt, Munterkeit und Freude hat sie stets in meine Brust getont, Toblich allem Leibe! Zu ben Gottern hat mit ihr mein Geist Sich empor geschwungen; Reinen Casar, aber einen Kleist hat sie mir ersungen.

Allen beinen Musen, Gracia, hat sie nachgelallet, Beil noch immer in Teutonia Rauber Ton erschallet. Harmonieen, seinen Ohren suß, Sollten immer tonen Muen', welchen fie fich boren ließ, Ronigen und Schonen !

Königen und Schönen tonte fie, Aber ihren Ohren Ging die feinste Silberharmonie Alle Mahl verloren! Darum trohig, wollte sie nicht mehr Königen und Schönen, Sondern nur gefälligem Gehör Ihrer Freunde tonen.

Deinem jungften Freunde tone bann, Kone, Leier, tone!
Der zufriedene, ber brave Mann
Liebt, wie bu, bas Schone:
Liebt ein artig Blumchen auf ber Flur,
Ift von eblem Herzen,
Ift ein weiser, frommer Epicur,
Weiß, wie bu, ju scherzen.

Weiß zu singen, wie Anakreon Und Chapelle singet, Kann sich freuen, wenn ein Meisterton, Leier, dir gelinget! Allen seinen Madchen ungetreu, Meister seiner Triebe, Liebt er Wahrheit mehr, als Schmeichelei, Freundschaft mehr, denn Liebe!

#### Amor und bie Dufe.

1760.

Als Johann Georg Jacobi als Canonicus jum erften Mahle ben Chorrod angezogen hatte.

ľ.

"Wo ber Amor meines Freundes Singeblieben?" — fragt die Muse. Sieh, da kommt er von Belinden; Wie so frohlich! — aber ploklich Ueberfallt den armen Anaben Todesschrecken; denn er siehet Einen Monch! "D Mutter, Mutter! Den ich mir zu meinem Barben Auserkoren, liebe Mutter!

Der ein Monch? — Dem alle Schönen Bornig wurden, als er ihnen Weisheit lieber fang, als Liebe; Der ein Monch? — Auf dessen Lieber Götter horchten, und sich liebten, Der ein Monch?" — Der arme Knabe! Wie betrübt hor' ich ihn fragen:
"Der ein Monch?" Und seine Mutter Lächelt grausam. — Muse, tröste, Trost' ihn boch, ben armen Knaben!

2

Stehe fromm vor meiner Leier, Amor, und mit schlaffem Bogen, Horch' auf sie: mit sansten Tonen, Will sie trosten, benn du sahest Einen Monch, und Todesschrecken Mahtte sich auf beinen Wangen, Und es wurde bein gespattet, Und ich sahe beine Mutter Grausam lacheln. — Dieses Lacheln Bu bestrafen, armer Amor!
Spanne beinen Bogen, eilends
Nimm ben schlimmsten Pfeil, und mache, Daß sich beine Mutter, Benus,
Sterblich in ben Monch verliebe,
Daß sie seine Ronne werbe,
Daß sie mit bem lieben Monche
Pfalme singe! — Dich zu trösten
Mag die Leier bann vergessen;
Deinen Monch und seine Ronne
Mag sie fingen! Willst bu hören?

## Die beste Belt.

Sie kann bie beste Welt nicht fennt Bar' ich Poet barin, Ich, ber in ihr ein Furst zu fenn, Ein Kaifer, wurdig bin?

Als Kaifer mar' ich fast ein Gott, Dem With' mar' ich ein helb; Rein Jesuit, toin hottentott War' in ber besten Welt!

Als Kaifer übertraf ich mich! In Felfen ließ ich hau'n, Ich ließe — hunbert Roms ließ ich Und taufend Tempel bau'n! Den größten Dir , bu großes All!
Bum hohen Gotterfest;
Dir , Freundschaft , einen von Kristall,
Dir , Liebe , von Abbest!

Den schonften meinem Gott Apoll, In meiner Burg Athen! Der heil'ge Peter \*) sollte wol' Mit Reid vom himmel fehn!

<sup>\*)</sup> Begen ber Peteretirche.

# An Beffing.

J766.

Sch kletterte, voll Furcht, zu fturzen, Mühfelig auf ben Helikon; Ich kam hinauf, und tief, zu feben Den frohlichen Anakreon.

Allein ich fah bes Berges Spite, So weit ich fahe, wuft' und leer, Da war tein Phobus, teine Mufe, Kein Sophokles und kein Homer!

Boll Gram im Bergen stieg ich wieber Den allzu steiten Berg hinab, An feinem Fuße stand ein Riese, Gelehnt auf seinen Wanderstab: "Wir haben ," sprach er , "Fels auf Felsen Bor taufend Jahren aufgethurmt! Die Gotter zitterten , wir haben In ihrem himmel sie bestürmt!"

"Mit befferm Glud ift ist, o Pilget, Der helikon von uns zerftort; Das Mufennest war uns nichts nube, Die Menschen wurden zu gelehrt!"

Mit Angst und Furcht hort' ich ben Donner Der Riesenstimme, welche mich Bom Schlaf' erweckte; wach geworben, Dacht' ich zuerst, o Freund, an bich!

Sind feine Dichter, feine Musen, Ift fein Apollo mehr barauf, Ift er zerstort, bacht' ich, so richtet Ihn unser Lessing wieder auf!

## Harpar am Parnas.

1766.

Was erblick' ich, Gotter, mas!
Auf bem Wege zum Parnaß
Geht ein Harpar ? Frischen Quellen Geht er nach und Wasserfällen? Und es rollt in seine Hand Wahrlich hier kein golbner Sand!

Kann er froh fenn, ift fein Beis Ueberwindlich? Kann ber Reis Diefer Auen ihn bezwingen? Hort er Nachtigallen fingen, Sind ihm biefe Beilchen schon? But, so mag er weiter gehn! Aber eh' er weiter geht, Bor' er : Ich bin ein Prophet; Staunend , ftarr mit Aug' und Lippe, Wirb er auf ber zehnten Klippe, Wie zu Stein geworben ftehn, Und bes Berges Sobe fehn !

Den Apoll und seine Lust Kühlt er bann in seiner Brust, Die bem Gold' entsagen sollte, Well er weiser werden wollte: Aber kurz, wie Zephyrs Spiel, Ist bas heilige Gefühl!

Gipfel, wie fo hoch bift bu, Seufst er laut, und fest hingu: Bagehalfe feh' ich keuchen, Gotter! wer kann ihn erreichen, Wenn schon ich etmabet bin? Und noch einmahl fieht er hin! Alle Musen oben brauf
Sieht er und kommt nicht hinauf! Lieber, garte, fuße, holbe Sang' er, aber zu bem Golbe Bieht ihn noch ein kleiner hang, Der ermorbet ben Gesang! Aber eh' er weiter geht, Bor' er': Ich bin ein Prophet; Staunend, ftarr mit Aug' und Lippe, Wirb er auf ber zehnten Klippe, Wie zu Stein geworden ftehn, Und bes Berges Sohe fehn !

Den Apoll und seine Lust Kühlt er bann in seiner Brust, Die bem Gold' entsagen sollte, Well er weiser werben wollte: Aber kurz, wie Zephyrs Spiel, Ist bas heilige Gefühl!

Gipfel, wie fo hoch bift bu, Seufzt er laut, und fest hinzu: Bagehalfe feh' ich teuchen, Gotter ! wer tann ihn erreichen, Wenn schon ich etmabet bin? Und noch einmahl fieht er hin!

Alle Mufen oben beauf Sieht er und kommt nicht hinauf! Lieber, garte, fuße, holbe Sang' er, aber zu bem Golde Bieht ihn noch ein kleiner Sang, Der ermorbet ben Gefang!

# An Sót.

1752.

Der weise Mann , ber selten ift, Dem Bolluft aus bem herzen quillet, Der seinen Werth nach Thaten mifft, Und fich in seine Tugend hullet;

Der gegen fich am meiften icharf, Der Lafter heer mit Krieg beziehet; Der nicht vor fich errothen barf, Wenn er fein Leben überfiehet;

Der ist beneibenswürdig, nicht Der stolze Mann mit breitem Bande, Boll rother Fleden im Gesicht, Und in der Seele voller Schande! Der , hingestredt in trager Auh, Der Mufen und ber Jugend Freuden Berlacht , und nicht , o Freund , wie Du, Bufrieben ift und zu beneiben!

#### Einlabung.

Bieb' und Freundschaft , beibe haben Rlugel! Gil', o Damon , — auf bem hochften Sugel Steh' ich , um , o Freund , bich zu erspähen, Fern schon bich zu seben!

Schwalb' und Storch und Ribig find gekommen, Seinen Zepter hat ber Lenz genommen; Beilchen hauchen in erwarmte Lufte Balfamfuße Dufte.

Junges Grun tft fcon hervorgesproffen, Schollen find ben Bach hinabgeschossen, Nymphen sehn sich , hangend an bem Sugel, Schon in seinem Spiegel. Auf bem jungen Grafe follft bu liegen, Scherz und Liebe follen bich umfliegen, Ueben foll uns Zephyr feine Schwingen,;
Lerchen follen fingen !

Lieb' und Freundschaft , beibe haben Flügel? Gil', o Damon ! — Auf bem hochften Sugel Steh' ich , um , o Freund , bich zu erspähen, Fern schon bich zu feben!

#### An Daphn'e.

Unschuld spielte jungst mit bir, Amor kam bazu; "Anabe, geh! was willst bu mir? Seh boch!" sagtest bu.

Beislich, nicht von ungefahr, Drudt' er bir bie Sand; Rleine Schaferinn, war er. Dir noch nicht bekannt?

"Geh boch , Knabe !" fag' ihm nicht, Sag' ihm Born und Spott Rimmer wieder in's Geficht; Amor ist ein Gott ! Rocher , Bogen , Pfeile find Sein geliebtes Spiel Allzuschrecklich oft , mein Rind! Bergen find fein Biel.

In die Bergen trägt fein Pfeil Honig ober Gift; Schneller ale ber Donnerkeil Blieget er und trifft!

Honig trag' er in bein Berg, Rleine Schafferinn! Deine Liebe fen ber Scherz Einer Hulbgottinn.

## Un Gerstenberg.

Bur mich ift Freud' und Wonne hier, wo bas Eccho schallt; Fur mich bestrahlt bie Sonne Die Felber und ben Walb!

Für mich fällt aus ben Quellen Der Felfen ein Arpftall, Und walzt gelinde Wellen Bum nahen Wafferfall !

Für mich ift bas. Getümmel Der herben auf ber Au; Für mich wolbt sich ber himmel So heiter und so blau! Fur mich find jene Srunde So lieblich anzusehn; Fur mich wehn fuhle Winde, Fur mich ift alles fcont

Dicht fur ben anbachtevollen Chrpfanber , welcher flagt, Sagt , wie wir leben follen, Richt lebet , wie er fagt!

Auch nicht fur Tott , ben Praffer,' Der fur ben Leib nur lebt; Wein in sich gießt wie Waffer, Und fich im Rausch begrabt;

Wenn ich , schon wach , bie Sonne Mir wieberkommen feb', Der Arbeit froh , ber Wonne Des Tags entgegengeh', Die Letche fingen hore, Ale fange fie von mir; Und gartlich feufg': "ach ware Mein Gerftenberg boch hier!"

#### Daphnis und Damon.

#### Daphnis.

Der alte Better mit ber Falte Will fterben; immerhin! Der Alte Bermache feine Falte mir! Dir ist ja boch schon alles eitel; Du blubest noch, die vollen Beutel, Dein Damon, die vermach' er bir!

#### Damon.

Mir, feine Beutel? — Er behalte Sein Gelb und Gut und feine Falte, Und nehm' es in die Holle mit! Daß er mir Tonnen Goldes gebe, Darum thu' ich, so wahr ich lebe, Bon diesem Rasen teinen Schritt! 3mer wufft' ich wohl fie enzuwenben: Ich theilte mit geschwinden Sanden Die Salfte gleich den Armen aus, Die andre gab' ich Madchen, Weisen Und Dichtern, die bie Tugend preisen, Und baute wol fur sie ein Saus.

Dann sollte mancher Fürst sich schämen, Wenn sein Poet, ihn aufzunehmen, Mit Liebern in ben Sanben, bath' Und klagte: "Taufend Pfund empfingen Sirenen, Wollust ihm zu singen, Und zehn ber göttliche Poet."

Ach aber, Grauen, Furcht und Schreden Befallt mich! Fluch und Sunde beden Die vollen Beutel um und um! Ich mag, ich mag von ihm nicht erben, Gott hab' ihn felig, er mag fterben, Ich feh' mich nicht nach ihnen um!

# Unterricht zu einer Landschaft.

**Xn** Sempe L

1756.

Erschaff an diese Wände Bon beinem Saat, Durch Allmacht beiner Hände, Dieß schöne Thal; Dieß Thal ber Freud' und Wonne, Boll Schattennacht, In das die Morgensonne Gefällig lacht. Lag uns ben hellen Spiegel
Der Etbe sehn,
Und mancherlei Geflügel
Am Ufer gehn!
Den Reiher aus ber Fabel,
Der Frosch mit langem Schnabel,
Der Freuhe klappt,

Ein Ziegenbock besteige Mit guter Art Den Weibenbaum, und zeige Gelehrten Bart! Er seh' im hellen Wasser, Mit Ernst erfüllt, So wie ein Schriftverfasser Im Buch, sein Bilb.

Auch ruh' auf graner Erbe Ein junger hirt, Machsehend seiner Herbe, Wie weit sie irrt; Wie seine Lammer schwarmen Im krummen Thal, Und wie sie sich erwarmen Um Sonnenstrab!!

Auch gib ihm eine Miene, Die viel verspricht; Wie er ber herbe biene, Steh' im Gesicht! Man seh' in seinen Zügen Erhab'nen Geist, Und sieht ihn Leffing liegen, So ruf'er: "Aleist!"

## Die beste Belt.

1772.

¥.

"Alles in ber Welt ift gut!" Sagen unfre Weifen:-"Alles, was ein Henker thut, Und Tyrannen preisen."

"Jeber hilft mit wenig Roth Bu gemeinem Beften; Gut ift alles! — Wir find tobt, Wenn wir Warmer maften."

Benn

Wenn wir tobt find, weifer Mann, Dann ift teine Plage, Rein Verbrechen, tein Tyrann, Keines Armen Klage;

Reines Beiligen Betrug, Uns ben Tob ju geben: Alles haben wir genug: Aber, wenn wir leben?

2.

Freund, in dieser Racht sah' ich Alles Weltgetummel Unter mir, ich lette mich, War bei Gott im himmel!

Freien, ungebund'nen Geift, Bartere Gefühle Hatt' ich , fahe meinen Kleift, Horte Spharenspiele! Hoch hinauf in Sottes Stabt, Beit von List und Tucken, Die der Mensch im Herzen hat, Sah' ich mit Entzücken;

Sah tein Boses, toinen Fall Schwächlicher Raturen, Reinen Richter; überall Sines Baters Spuren!

Aues Bofe, hingeftellt In verbot'nem Effen, Alles Dief ber Unterwelt, Alles war vergeffen!

Aus bem fconften Traum erwacht, Gilt' ich aufzufteben, Um nach folder Gottesnacht, Sottes Tag ju feben. Sottes iconfter Lag erichien; Bin zu meinem frommen Freunde wallend, fah' ich ihn Bon bem himmel kommen!

"Liebst bu , Damon , liebst bu mich ? Auf , aus beinem Dunkeln! Schon ift biese Welt ," rief ich, "Taufend Sterne funkeln!"

D, wie uns zu Muthe war! Unfre Berzen pochten, Rofen waren in fein Saar Und Jasmin geflochten.

Sieh , Geliebtefter , o fieh Diese Morgenrothe, Schoner fah fein Schnitter fie, Sang sie keine Flote! Ploglich aber stand er ba, Dieser Quell der Wonne, Den Eloa werben fah, Diese große Sonne;

Diefts große Meer bes Lichts Unfrer kleinen Erbe, Ruftig trat es aus bem Richts, Durch ber Allmacht: Werbe!

Ruftig ftehn's noch immer ba, Wonne, Licht und Leben Seinen Erben, fern und nah, Rings um fich zu geben!

Sieh , wie schnell uns Strahlen Licht, Licht und Leben bringen! Wollen wir , o Freund! ihm nicht, Einen Hymnus singen? Sonne , wenn Keonen lang Du gehorfam fteheft, Der immer großen Gang. Durch die Himmel geheft;

Weffen Willen ftrebest bu, Sonne, zu erfüllen? In Bewegung ober Rub, Sonne, wessen Willen?

"Gottes Willen!" schallt es ber: Welche tiefe Stille! Hörst bu ? stärker schallet's ber: "Ift ein and'rer Wille?"

Sonne, nein! So stehe bann, Stehe ober gehe; Nur, baß bich in Stand und Bahn Unser Auge sehe! Seinen Gott fieht es in bir, Wenn es Engel ftarten: Unfern Schöpfer feben wir Rur in feinen Werten.

Sternenhimmel , welche Pracht Ungeheurer Großen! D bu Sonne , welche Macht, Gott , mit bir gemeffen!

Aber bu ? bas Mas zu Gott? Mit Sebankenschwingen Ift ber Mensch ber Engel Spott, Welche Gott besingen.

"Engelfpott," fiel Damon ein, "Lafft fich ber gebenten?" Ja! fagt' ich; er fagte.: "Rein, Lafft fich ber gebenten?" Engel wurben unfer Streit; Soch in Engelwonne Baren wir ein wenig weit Meber unfrer Sonne;

Streiften , in Gebanten , schier An bes Schöpfers : Werbe! Ploglich aber waren wir Bieber an ber Erbe.

Eine Hirtinn fang ein Lieb Bon ber Mutter Erbe, Fromm wie eine Sulamith, Ihrer kleinen herbe:

"Mutter Erbe, bir entfpriest hier auf Felb und Wiefen, Alles, was ber Mensch geniest 3 Sen bafur gepriefen!" "Ananas und Moe Sehn auf ihren Sohen Fürsten bluben; niedrige Thalbewohner feben

"Beilchen bluben ! Beilchenbuft Gibt bem jungen Lenge, Dem Berbreiter linder Luft, Boblgeruch in Rrange."

"Mutter Erbe , laß , o laß, Lieblich jum Genießen, Blumentohl und Ananas Deinem Schooß entsprießen!"

In dem Liebe , welch ein Sinn, Welch ein Herz im Busen! Lieber , war die Sangerinn Eine von den Musen? "Wo benn ift fie ?" fragt' er mich, "Meiner Augen Bunder ?" Bunder fah' er; aber ich Sahe größre Bunder:

Ihrem Gott und mir getreu, Beinde bofen Spottes, Ohne Stolz und heuchelei, Sah' ich Priefter Gottes;

Priefter ber Gerechtigkeit Sah' ich Thaten magen, Und von Gold nicht einen Deut Auf die Schale legen;

Rriegeshelben bort' ich, gut Bon Gefeben fprechen; Bornig aber von der Buth, Salfe fich ju brechen. Schone Thaten fah' ich thun, Schon're hort' ich taugnen: Lohi, \*) dacht' ich , wird fie nun In sein Buch verzeichnen.

Wonnevoller, schöner Tag! Dort auf Spiegels Auen Will ich bir, am Schmerlenbach, Einen Tempel bauen;

Und barin für meinen Freund, In Palast und Gutten, Freud', und auch für meinen Feind, Golche Tage bitten!

<sup>\*)</sup> To fi, ber Schreiber Sottes in Mahomets Das rabiefe, mit einer hunbert taufenb Meilen langen ehernen Feber, ber bie schönften Thaten ber Engel und ber Menschen in ein großes Buch verzeichnet.

Wer tein langes Leben mag, Leb' in folden Tagen; "Welch ein himmlisch = schoner Tag!" Hort' ich Damon fagen.

Alle Freuben tachten und? Reinen ftolzen Weisen Sah' ich, keinen ftarren Duns; Tag, bu bift zu preisen b

Seufzen über bose Zeit, Seufzen zum Erbarmen Ueber Unbarmherzigkeit, Hort' ich teinen Armen;

Sahe keinen Sohen fich Gegen Niebre bruften; Bur Berwunberung fand ich Christen unter Christen. Tag , zu beinem Ruhme ftanb Diefes große , ganze Beltgebaud' in Gottes Hand, Bie im ersten Glanze;

Da noch tein Versöhnalter, Boll vergoffnen Blutes, Flammte: Gutes alles war, Alles lauter Gutes!

Gutes war im Ueberfluß! Tag, zu beinem Ruhme Gab mir Ph'illis einen Kuf, Doris eine Blume!

Tag , zu beinem Ruhme kam Mir ein Brief zu Hanben, Welchen eine Muse nahm, Selbst ihn mir zu senben! Lag , zu beinem Ruhme folief, Unter Schwefelflammen, In ber tiefften bolle tief, haß und Neib zusammen.

Seut' auch Connte Juvenal \*) Dhne Geißel gehen, Diesen Tag hatt' er einmahl Lafter nicht gesehen,

Menfchen nicht in ihrem Joch! Du, der Menfchen Chre, Welch ein Tag, o wenn er boch Nicht ju Ende ware!

<sup>\*)</sup> Johann Benjamin Dichaelis.

Rofen flecht' ich in mein Saar, Feir' ihm Mufenfeste; Seute , Daphnis , heute mar Diese Belt bie beste!

# Bolfslieber.

(1772—1800.)

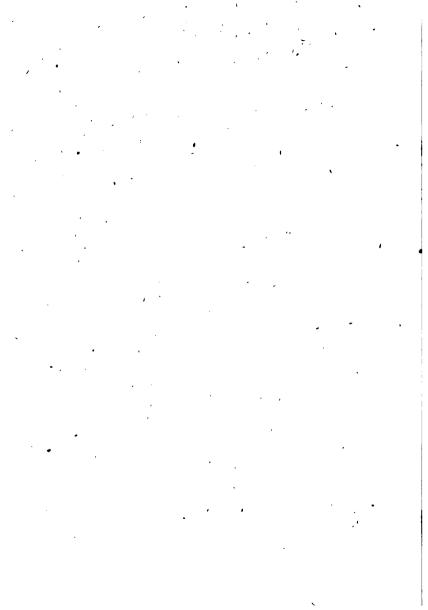

#### Leffing an Gleim

über

## die Wolkslieder.

(Wolfenbattel. 22. Mai 1772.)

"Liebfter Freund!".

"Sie haben mir mit Ihren Liebern far's Bolk eine mahre und große Freude gemacht!"

"Man hat oft gefagt, wie gut und nothwendig es fer, baß sich ber Dichter zum Bolb herablasse! Auch hat es hie und ba ein Dichter zu thun versucht; aber noch keinem ist es eingefallen, es auf die Art zu thun, wie Sie es gethan haben; und boch benke ich, bag biese Ihre Art die vorzüglichste, wo nicht die einzig wahre, ist!"

"Sich jum Bolke herablassen, hat man ges glaubt, heiße: gewisse Wahrheiten, und meistens Wahrheiten ber Religion, so leicht und fasslich vortragen, daß sie ber Blobinnigste aus bem Bolke verstehe; diese herablassung hat man lediglich auf ben Berstand gezogen, und barüber an keine weitere herablassung zu bem Stande gedacht, welche in einer tauschenden Versetung in die manscherlei Umstände des Bolks bestehet. Sleichwol ist diese letztere herablassung von der Beschaffenheit, daß jene erstere von selbst daraus folgte, bahins gegen jene erstere, ohne diese letztere, nichts als ein schales Gewäsch ist, dem alle Anwendung fehlt."

"Ihre Borganger , mein Freund ! haben bas Bolt blog und allein fur ben ichwachbentenbften Theil bes Geschlechts genommen , und baber fur bas vornehme und fur bas gemeine Bolf gefungen, Sie nur haben bas Bolt eigentlich berftanben, und ben mit feinem Rorper thatigern Theil im Muge gehabt, bem es nicht fowohl am Berftanbe, als an ber Gelegenheit , ihn ju zeigen , fehlt. Unter biefes Bolt haben Sie fich gemischt, nicht, um es burch gewinnftlafe Betrachtungen von feiner Arbeit abgugieben , fonbern es gu feiner Arbeit aufgumuns tern , und feine Arbeit jur Quelle ihm angemeffener Begriffe , und zugleich zur Quelle feines Bergnugens gu machen. Befonbers athmen , in Anfehung bes lettern , bie meiften von biefen Ihren Liebern bas, mas ben alten Weisen ein fo munichenswerthes, threnvolles Ding war , und mas taglich mehr und

mehr fich aus ber Welt zu verlieren scheint, ich meine jene frohliche Armuth, laeta paupertas, bie bem Spikur und bem Seneka so sehr gefiel, und bei ber es wenig barauf ankommt, ob sie erzwungen ober freiwillig ift, wenn sie nur frohtich ift."

"Seben Sie, mein Freund! bas ware es ungefahr, was ich Ihren Liebern vorzuseten munschte, um ben aufmerksamen Leser in ben eigentlichen Gesichtspunkt berselben zu stellen. Aber wo bin ich jest mit meinen Gebanken? Wie wenig geschickt, ben geringsten Einfall so auszuarbeiten, als es bie Stelle, die ich ihm geben wollte, verbiente!"

T.

# \* Als ber König Brot und Saatkorn austheilen ließ.

177L.

Der König lebe, benn er fist Auf feinem Thron, ein Bater ist, Sieht Hungersnoth, Sieht unfern Tob, Und forgt fur uns und gibt uns Brot:

Und gibt uns , lebensfroh zu fepn, Setreibe , Samen auszustreun, Und sieht uns an, Der gute Mann, Und unfer Dank steigt himmelan! Er fieht uns an und freuet fich; Wir fegnen unfern Friederich! Wir preifen ihn, Wir fegnen ihn, Wir, feine Kinder, fegnen ihn!

Ein Bater war er alle Mahl, Wenn Hungersnoth und Lebensqual, Bon Gott gesandt, Das Baterland Schwer brudte nieber in ben Sand!

Ein helb war er in Krieg und Streit, Ein helb ift er in Friedenszeit, Und aller Welt Ift er ein helb, Mit bem man gerne Frieden halt.

Salt' ihn mit ihm , bu Nachbarschaft! Sonft fubift bu feines Armes Rraft,

Sonft fuhlft bu fcwer Den Geift , ben er Bon Gott empfing , und feiner mehr!

Wohl, baf er unfer Konig ift! Sagt, ob ihr einen beffern wifft? Und fagt ihr : Rein! So stimmt mit ein: Er follte nur nicht fterblich fent!

## Nach ber Geburt bes Kronprinzen.

1770.

Das Kind, bas uns geboren ift, Gep Landesvater und sep Christ, Gep braver Mann!
Das bitten wir von unserm Gott;
Das bittet jeder Patriot,
Und jeder Unterthan!

Und jeber Unterthan ift froh, Begrüßet ihn, und finget froh: "Billommen, Fürst!
"Der du bas konigliche Saus,
"Bis in die Ewigkeit hinaus,
"Aufrecht erhalten wirst!"

Anfrecht bas hans und auch ben Thron! — Wir alle bathen einen Sohn, Und zitterten Bei unserm Bitten, alle wir, Bor unsern Sunden und vor dir, Gott, dem Allmachtigen!

Denn wenn ein Reich, von Sunben voll, Bon bir gezüchtigt werben soll, Allmachtiger!
Dann stirbt bas herrschende Sefchlecht
Der Fürsten aus, Gewalt wird Recht! —
Doch, bu Barmherziger,

Du hortest unser heißes Flehn! D, diesen Fürsten, ben wir febn Im Mutterschoof, Den sehe Kind und Kindeskind, Die jest noch ungeboren sind, In jeder Lugend groß! Bu jeder Tugend werden ihn Die Weisesten bes Bolfs erziehn, Und einst, mit Gott, Sep er in seinem Konigreich, Dem großen Bater Friedrich gleich, Der erste Patriot!

#### 3.

#### Lieb bes Landbauers.

Sch bane, barum heiß' ich Bauer; Ich baue mit gefunder Hand, Richt einen Thurm auf eine Mauer, Ich baue Weigen auf bas Lanb!

Der herr bes Lanbes ift ber Konig, Der baut ben Thurm, ber mich beschütt, In welchem, Gunben unterthanig, Berrather und Betrieger figt.

Ich baue reblich, im Bertrauen Auf meinen Gott, er fieht herab Aus feinem himmel auf mein Bauen, Und gahlt ihm feinen Gegen ab. Behnfaltig hab' ich ton verfparet, Behn Weigentorner gab er mir Fur Gines! Berg, bavon gerühret, Dant' ewig — ewig ibm bafur!

Dant' ihm für seinen sanften Regen, Für seine Winde, seinen Thau; In ihnen gab er reichen Segen, Und milben Wachsthum meinem Bau!

D bu, mein Felb! bu follst ihm grunen, Als wenn bu Braut ber Sonne warst; Ihm und bem Konig will ich bienen, Iwar Beiben treu, boch ihm zuerst!

## Lieb bes Pflügers.

Wie die Ruhe liegt, so lieges Mein getreuer Stier. Ha! wir haben brav gepflüget, Gutes Stierchen, wir! Willst du ruhen 2 — Freund, arbeite Dich in beine Ruh; Wir sind keine faule Leute, Stierchen, ich und bu!

D! wir haben heut' ein gutes Tagewert gethan, Darum bin ich guten Muthes, Ich, ber Pflügemann ! Diefen Abend foll's und fcmeden, Stierchen , bir und mir, Stierchen , nach ber Speife leden Bollen luftern wir!

Und fo lange Gott die Sonne Und nicht scheinen lässt, Schlafen wir; der Arbeit Wonne Macht den Schlaf und fest. Schlafen können, die es machen Läglich so wie wir; Schlafen und auch wieder wachen Wollen wir mit ihr!

# Lieb bes Saemanns.

Diesen Samen segne Gott, Daß er ruh' in dieser Erde, Reim', und unser taglich Brot Unter Gottes Angen werde! Einsach streuen wir ihn aus, Zehnsach gibt er ihn uns wieber, Und in unserm Gotteshaus' Singen wir ihm Freudenlieder!

Dieses hoff ich! Unser Gott Lebt und merkt auf unfre Bitte; Gibt und unser täglich Brot Baterlich in unf're Sutte! Baterlich in unf're Sutte! Bater, gib es, bitten wir, Unserm armen Erbenleben; Unser Lob und Dank bafür Wollen wir im himmel geben; Denn im himmel erst wirb gang Unfer Gott sich offenbaren, Wenn wir sehn in Seinem Glang: Was wir sind und was wir waren; Geister bann und Leiber ist, Welche sich von Erbe nahren, Alt und schwach und abgenütt; Uch! wenn wir im himmel waren!

Unfer Seelenkraft vermehrt, Unfern Geist zu Gott erhöhet, Wollen wir , von ihm verklart, Ernten , was wir hier gesact! Ernten , Bater , wollen wir Unter beinem Angesichte, Dott im himmel , so wie hier, Alle beines Segans Früchte! 6.

### Lieb bes Amtmanns.

Unfer Beiben ift gereifet; Schnitter, in bas Felb! Daß bie Arbeit sich nicht häufet, Schnitter, in bas Felb!

Sonnenschein und Thau und Regen Sab ber herr ber Welt! — Frisch nun auf, ju Gottes Segen, Schnitter, in bas Felb!

7.

### Lieb ber Schnitter.

Unterm Arm die krumme Sichel, Geben wir ins Felb, Mit ber harke, mit bem Stichel Geben wir ins Felb!

Einzuholen Gottes Segen, Geben wir ins Jelb! Ihn zu febn , auf allen Wegen, Geben wir ins Felb.1

## Lieb ber Schnitterinnen.

Singenb gehn wir , frohlich fingend Unfer bestes Schnitterlieb! Bu ber Arbeit gehn wir fpringenb, Daß uns hort , wer uns nicht fieht:

Frohlich gehn wir jum Getammel In die Ernte, alle wir! Singend gehn wir, unterm Simmel Ift tein Bolf fo froh, wie wir!

9. Der Berwalter.

Por' ich ba nicht meine Grille? Mir, glaub' ich, fingt fie fo fruh; Still, ihr Schnitter, still boch, stille! Mir, glaub' ich, allein fingt fie. Daß ich ihre Beisheit lerne, Darum fingt fie mir fo frah, Und ich hore fie fo gerne, Darum fingt fie mir fo fruh.

Ihre Weisheit ift: "Zufrieben Mit ber Gabe Gottes fenn, Und, ift wenig uns beschieben, Bei bem Wenigen uns frey'n!"

Thau getrunken nur ein wenig Sat bas Grillchen , und ift boch So vergnügt , ale wie ein Konig, Und begrüßt uns und fingt noch!

10.

Ein junger Schnitter.

Und begrußt uns ? Wir bebanken, Grillchen, uns gar fcon bafur! Und, die wir ben Thau nicht tranken, Singen frohlich boch mit bir! Den Gefang bei unfern Ernten, . Grillchen , lernten wir von bir! \* Wenn wir beine Weisheit lernten, D wie gludlich waren wir!

H.

Sladlich find wir , benn wir haben Ginen herrn , ber alles gibt, Alles , was wir nothig haben; Bohl bem Schnitter , ber ihn liebt;

Dem wird er fur biefes Leben, Und fur feinen Ernteschweiß, Schon einmahl ein beff'res geben, Das von keiner Muhe weiß!

#### Lieb bes Birten.

Sch bin ein hirt und will es bleiben; Ich konnte boch nichts beffers fenn: Die Wiffenschaft, bas Bieh zu treiben, Ift groß, ift ebel und ift fein.

Was ist die Wiffenschaft, zu kriegen? Mir ift sie nichts! Mein stilles Feld, Mein leises Gehn und mein Bergnügen, Und meine Ruhe hat kein Helb!

Ein helb muß auf ber Mache ftehen Rein Bolf ift mehr auf meiner Blur; Seitbem tann ich fpatieren geben; Wer Dieh treibt , ber fpatieret nur.

Seitbem blid' ich gu jener Ferne Des blauen himmels ruhig auf, Und feh' und Sihle feine Sterne; Der Gott ber hirten manbelt brauf,

Und blidt herab auf feine hirten, Und fieht auch mich; fo bent ich bann, Und stimme froh bem Gott ber hirten Ein herzerhebend Loblied an!

Und bente bann : wenn er es boret, Dann blidt er gnabig nieberwarts; Und wenn er's nicht erhort, fo nahret Mit guter Anbacht fich mein Berg!

Sing' ihm, mein Berg, bem Gott ber hirten! - D bu bift herrlich, bu bift groß! Erhaben bift bu, Gott ber hirten, Bift felbft bem himmlischen zu groß! Der tief in bir und beinen Berken, Boll heiliger Betrachtung , ftill Dich bittet , seinen Blick zu ftarken, Und immer tiefer sehen will;

Und tiefer fieht, und nicht ergrundet, Wie groß bu bift! — Auch ich, auch ich, Den noch fein Gott an Erbe bindet, D bu, mein Gott! ich febe bich!

Sing' ihm , mein Gerg! — In beinen Sternen, Du Gott ber Liebe , seh' ich bich! In beiner himmel lichten Fernen, Auf beinen Wolken seh' ich bich!

Auf beiner blumenreichen Erbe, Du Gott ber hirten , feh' ich bich! Ich febe bich bei meiner Berbe, Bei meinen Lammern feh' ich bich! Auf biefen Wiefen , ichon gemahet, Bernehm' ich beinen ftillen Gang! Den Gang , ben beine Gottheit gehet, Den geh' auch ich mit Lobgefang!

Und will mit Lobgefang ihn gehen, So lang' ein Obem in mir ift; Will bich in beinen Werken sehen, Und zeugen, wie so groß bu bift!

3ch feh' auf allen meinen Gangen Dich groß , allgegenwartig mir, Und weiß bich gnabig ben Gefangen Des himmels bort , ber Erbe hier!

Ich feh' bich beinen Segen geben, Du , biefes Lebens guter hirt! Und glaube , daß aus biefem Leben Ein ewig Leben keimen wird.

#### Lieb bes Gartners.

1764.

Sch armer Gartner bin zufrieden, Und kann auch wohl zufrieden seyn; Bwar Arbeit hat mir Gott beschieden Und viel Bekummerniß; allein Auch großer Freuden eine Menge, Ja, viele Freuden, ihm sey Dank! Und Freuden, werth, baß ich sie sange Mit lautem Nachtigallgesang!

Autäglich fteh' ich mit ber Sonne Bon meinem guten Lager auf! Und fehe Luft, und fehe Wonne Den ganzen Tag in ihrem Lauf! Auch pflegt fie mir mit ihren Strahten Die hohen Baume, Morgens fruh Und Abends fpat, fo fcon zu mahlen, Und burch die Baume feh' ich fie!

Die Bogel fingen ihr: Willommen!-Billsommen! fingen fie auch mir! Rein Resichen hab' ich ausgenommen, Getöbtet nie ein frommes Thier! Darob ist alles mir gewogen, Was über mir in Luften schwebt, Und was, herab zu mir gezogen, Mit mir von Einer Erbe lebt!

Ift unfer Morgenlieb gefungen, Dann geht es an die Arbeit frisch! Und hingesungen, hingesprungen Wird nach der Arbeit an den Tisch! Auf Rasen steht er, rem bedecket Mit susem Rohl und kuhlem Most: Ich effe hurtig! Beffer fomedet Richt meinem Konig feine Roft!

Ich effe hurtig, gehe wieber Brisch an mein Tagewert, und ihr, Ihr lieben Bogel! eure Lieber Berfingen meine Muhe mir. Oft halt' ich ein, und seh' und hore Das große Leben ber Natur: Hier summen kleine Mudenchore, Dort Bienen auf ber Blumenflur!

Der große Schöpfer biefes Lebens, Bon welchem Alles Dbem hat, Erschuf nichts leer und nichts vergebens; Auf meinen Baumen nicht ein Blatt, Auf meinem Anger nicht ein Graschen, Die kleinen Lammer maben's weg; An meinen Blumen nicht ein Faschen; Ich find' in Allem einen Zweck! Der 3weck von meinem tiefen Sraben Ift, zum Erempel, auch zugleich: Gott forgt burch mich fur euch, ihr Raben, Und, Singevögelein, für euch! Für euch ergrab' ich fette Maden Und Käferchen und bürren Sand; Ihr kommt und sist auf meinem Spaben, Und singt und efft mir aus der hand!

Die kleinen Grasemuden hupfen Um mich herum und fehn mir zu, Sehn Wurmchen, fangen sie und schlupfen Bum Rest in ihre gute Ruh. Das thu' auch ich! Der suße Schlummer Sibt meinen Knochen frisches Mark, Ich wache, weiß von keinem Rummer, Und fahle Leib und Seele stark!

Und alle biefe meine Freuben Theil' ich mit meiner Gartnerinn!

Mein König wurbe mich beneiben, Wufft' er bas alles , was ich bin! Ich bin zufrieben , brauche wenig, Mein Apfel und mein Kohl ift suß; In meiner hutte bin ich König, Wein Garten ist ein Paradies!

### Des Landmanns Frühlingslieb.

Da find fa meine lieben Storche Schon wieder hier! Da singt ja meine liebe Lerche Schon wieder mir!

Mir und bem himmel, ber so linde Geworden ift, — Daß, Binter, bu vor ihm geschwinde Geflohen bist!

Wer so, wie bu, bas Zepter fahret, D ben sieht man Mit Lust entsliehn! Du hast regieret Wie ein Tyrann! Der Fruhling hat bein Gis gebrochen, Weftwinde wehn! Run foll's mit ausgeruh'ten Anochen Bur Arbeit gehn!

Die Jungen sollen mit den Alten Sich ihrer freu'n; Scharf Eisen soll die Erde spalten, Saat soll hinein!

Gott wird im Schoof ber Erb' ihr Leben, Und aber Brot, 'Und in bem Brote Leben geben, Durch ihren Tob!

So lebt und ftirbt, von uns gefaet, Riee, Blume, Laub Und Gras. In Gottes Sand verwehet Rein Sonnenstaub!

linb

Und wer bes Samens eine Menge Gestreuet hat, Dem singen Engel Lobgesange In Gottes Stabt;

Der thut , was gut ift ! Wiefen grunen Durch feinen Fleiß, 'Saatbluthen bluben feinen Bienen

Durch feinen Schweiß!

Durch feine Sorge wird bie Berbe Gefattigter;

Durch feinen Rummer wird bie Erbe Lebenbiger!

Darum , was Hande kann bewegen, Auf's Felb hinaus! Hinaus , die Hand' an's Werk zu legen, Hinaus , hinaus! Es ift, jum Biel 'es hinzubringen, Roch viel zu thun; Wir wollen bei ber Arbeit singen, Und wenn wir ruh'n!

### Des Bauers Danklieb.

Sch banke meinem Sott Far alle feine Gaben, Die wir in biefem Jahr Bollauf empfangen haben!

Auch bant' ich meinem Gott, Daß ich in meiner hatte Roch Bauer bin , getren Der alten guten Sitte:

Gerabe, schlecht und recht, In Buchten und in Ehren! Schlimm mar's wohl eben nicht, Wenn wir's noch Alle maren!

#### Morgengefang.

Wohlauf! Es tagt vortrefflich schon, Die Nacht muß ab von ihrem Thron, Der Tag will ihn besiten! Wohlauf! zu sehn bas Licht ber Welt, Wie's kommt und in die Thaler fallt, Und auf ber Berge Spisen.

Wohlauf! zu frohlichem Gesang! Aus Einem Munde: Gott sep Dank, Er hat bem Sepn gebothen! Und alles war auf sein Geboeh, Die Welt und wir! — Er ift der Gott Der Lebenden und Tobten! Bohlauf, jur Arbeit! Schlaf ift Tob! Der Faule fchlaft, und will fein Brot Genießen, nicht verbienen! Der Fleißige steht auf und lebt, Und singt und bethet, pflägt und grabt, Und feine Felber grunen!

### Der gludliche gandmann.

Gladfelig ift, wer ohne Sorgen Sein vaterliches Erbe pflagt! Die Sonne lächelt jeden Morgen Den Rasen an, auf dem er liegt.

Sie lachelt ihm, fie geht ihm unter, Und nun, willfommen, liebe Racht! Er fchlaft ben fugen Schlaf, und munter Erwacht er, wenn bie Sonn' erwacht!

Nach alter vaterlicher Sitte, Bestimmt ihr Lauf ihm feine Raft; Er nahme nicht für feine Satte Des Konigs prächtigen Palaft! Den Borgug balt er viel zu groß; Und , feines Erbenlebens mube, Rimmt ihn bie Erb' in ihren Schoof.

Die Erbe, feine Mutter, fcmudet, Wie feine Baume, fich mit Frucht, Schmudt fich mit Blumen, bie er pfludet, Wenn ihn ein Reblicher besucht!

D bu bift felig, o bu Beifer, In beiner ungeftorten Ruh! Gludfeliger, ale alle Kaifer Und alle Konige, bift bu!

### Der Bauer in ber Schenke.

Shr, fcwast mir ba von einem Bauer Nicht fo verächtlich, bitten wir! Zwar wird ihm wol bas Leben fauer, Lebt's beffer aber boch , als ihr!

Sein fcmarges Brot und feine Butter Ifft er mit Luft, er ifft fich fatt; Er hat fur feine Rube Futter, hat alles, was er nothig hat!

Sein Leben wirb von Sott gefeben; Der fieht zwar Gures auch , allein Euch fieht er immer mußig gehen, Das tann ihm nicht gefällig fenn! Ich neib' euch nicht ! Bon Gurem Effen, Ber Mußigganger , murb' ich frank! Den Geber , Gott , wurb' ich vergeffen; Rein , liebe Leute , schonen Dank!

Wir wollen's nur bei'm Alten laffen, Wir Bauersleute; mogt boch ihr Das leicht Erworb'ne leicht verpraffen, Wir thun's nicht, wir find kluger, wir !

## Un ben Ungufriebenen.

Un Freubenquellen ohne Jahl, Warum die Stirn so trübe 2 Des Blipes und der Sonne Strahl Lenkt Allmacht und die Liebe!

Was weinst bu boch ? Du besserst nichts Mit beinem Thranenbache! , Der Gott ber Wahrheit und bes Lichts Lenkt beine gute Sache!

Darum bod, weg mit bem Geficht, Aus welchem Thranen quillen! Beht bir's nach beinem Willen nicht, Go geht's nach Gottes Willen! Darum fen ruhig ! — D bu bift Gewürdigt folder Leiben, Und folder Leiben Enbschaft ift Ein himmel reiner Freuden !

Und wenn auf bich bie ganze Welt Mit allen Himmeln , allen Den Sonnen bort , in Trummer fallt, So lafft bein Gott sie fallen!

Und unter feinem Gottesblid, Der's Innerfte burchbringet, Und unter feiner Macht, die Glud Und Neib und Stolg begwinget,

Fallt jeber Staub, wohin et fallt, Wohin er fallen follte, Und machf't zu einer beffern Welt, Wie's Gott, fein Schöpfer, wollte! Drum hemme beiner Thranen Lauf, Dein Theil ift bir beschieben; Und sieh zu beinem Gott hinauf, Und sep mit ihm zufrieden!

## Frühling Blieb.

Der liebe Frühling tommt auf unfre Fluren wieber, Bekranzt mit einem Beilchenkranz! Ihr, Singevögel, auf, fingt ihm bie besten Lieber! Ihm tanze, Landvolk, Freubentanz!

Die Ziegenherde hupft, die jungen Lammer fpielen Um ihre Mutter, und ber hirt Lebt auf, und fühlt, wie fie die schone hoffnung fühlen, Das alles Tobte leben wirb!

D lafft uns freudig ihm, bem Gott ber Freude, fingen,

Dem Gott ber Freude , welcher macht, Weil er die Menschen liebt, bag uns're gammer fpringen, Daß uns're Wiese wieber lacht! Dlafft und preifend beut' in alle Tone ftimmen, Der ihn befingenden Natur! Auf, unf're Seele mag in Fruhlingefreuden fcwimmen, hier, auf der neubelebten Flur!

#### Bider einen Spotter.

Die Sonne scheint, die Sonne Gottes! Sie scheint dem frommen Mann, sie scheint Dem Spotter, der sich seines Spottes Erhebt, und Lasterungen meint.

Er meint: "Die ungeheure Sonne "Sep nicht ein Funte, welchen Gott "Erschaffen habe, Frend' und Wonne "Bu geben ihm für seinen Spott!"

"Sep so von selbst babin gesprungen, "Woher sie gold'ne Strahlen streut; "Rein Engel hab' ihr Lob gesungen, "Sie stehe ba von Ewigkeit." Ein höchster Gott gab allen Dingen Die Möglichkeit und auch bas Sepn! Bon selbst kann keine Sonne springen, Als wie ein Funk aus einem Stein!

Armfeliger an Geist und Gaben, Der Gott nach einer Sonne misst? Weil wir zehn tausend Sonnen haben, Und Gott von allen Schöpfer ist;

Bon allen Sonnen , allen Erben, Und allem Staub , der dem Gesicht Des Spotters könnte Blindheit werden! — "Erleucht' ihn , Gott, mit beinem Licht!"

## Die alten Deutschen.

#### Chor ber Sohne.

Mit Grau'n und mit Berachtung sehen wir Das Laster an; Ha! welch ein hässlich Thier! Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mann! Dabei versprechen wir: Im Schlachtselb' und im Eichenhain Tobseind von ihm zu sepn!

#### Ein Bater.

Berfprechen mag, wer halten kann; Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mannt Das war der alten Tapferkeit Berbinblichster Eib. Gin höchster Gott gab allen Dingen Die Möglichkeit und auch bas Seyn! Ben selbst kann keine Sonne springen, Als wie ein Funk' aus einem Stein!

Armseliger an Geist und Saben, Der Gott nach einer Sonne misst! Weil wir zehn tausend Sonnen haben, Und Gott von allen Schöpfer ist;

Bon allen Sonnen , allen Erben, Und allem Staub , der dem Gesicht Des Spotters konnte Blindheit werden! — "Erleucht' ihn , Gott, mit deinem Licht!"

# Die alten Deutschen.

#### Chor ber Sohne.

Mit Grau'n und mit Berachtung sehen wir Das Laster an; Ha! welch ein hässlich Thier! Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mann! Dabei versprechen wir: Im Schlachtfelb' und im Eichenhain Tobseind von ihm zu seyn!

#### Ein Bater.

Berfprechen mag, wer halten kann; Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mannt Das war ber alten Tapferkeit Berbinblichster Eib.

#### 3mei Båter.

Tapferkeit und rauhen Ton Erbten wir von Sohn auf Sohn; Unfre Sohne sollen sterben, Die nicht unfre Tugend erben, Und gedankenloser Rlang Im Gesang Soll bes Feindes Lob erwerben!

#### Chorber Båter.

Ueberwinder haben Bum Borteklauben keine Beit Und keine Lust! Die größern Gaben Der Chrlichkeit, ber Tapferkeit, Der Eintracht, ber Bescheibenheit Berehren wir, ein einig Freubenchor, Und ziehn sie schönen Borten vor! Bergarteln foll uns keine Sitte;
Die Weichlichkeit, die kleine Thaten thut,
Und lieber unterm Dache ruht,
Als unterm Himmel, ohne Muth
Und ohne Batergut und Blut,
Die komme nicht in unfre Hatte!
Kommt sie, so jagen wir das fremde Weib hinaus!
Die Bater haben's so gehalten;
Wir, Sohne, laffen's bei dem Alten!

### Chor ber Båter.

Wir schnikeln nicht bie Baumchen aus, Wir laffen fie jum himmel machfen; Bum himmel wachfen fie, verbreiten fich, Sie troben Beilchen , fallen Achfen, 3hr Fall erschuttert , Erbe , bich!

## Des Landmanns Lied von der Stadt.

Die Stadt ift mein nicht werth! Bas follt' ich in der Stadt, Die kein gefundes Pferd In ihren Mauern hat?

Die Stabt ift mein nicht werth! Ich find' in ihr kein Haus, Das mich jum Gaft begehrt, Darum rett' ich hinaus!

Bu Hauf' hab' ich ein Nest Boll Kinder! Komm' ich an, Dann ist in ihm ein Fest, Ein großes Fest ist bann! Dann rufen fie , bann fperrt Das Rest die Schnäbel auf; Wie werd' ich bann gezerrt, Dann ift's um mich ein Lauf!

Urt lafft boch nicht von Urt, Sie futtern , ift boch Pflicht! Wer nicht ben Pfennig fpart, Erfpart ben Thaler nicht!

## Ein König ist besser als Biele.

Wohl mir, daß ich ein Burger bin, Und Einen König habe! Nur Einer und die Königinn Sind eine Gottesgabe!

Sind ihrer Biele, bann, o weh! Will jeder nur befehlen! Dann lernen sie kein ABC, Dann thun sie nichts, als wählen.

Und bann find ihre Wahlen nichts, Wenn wir's nur recht erwägen, Als Wahlen eines Bofewichts, Erzwungen meist mit Schlägen! Bohl uns, ber Eine Ronig wich Bon Ginem uns gegeben, Der nimmer in ben Wahlen irrt, Auf fein und unfer Leben !

Und ftirbt er , fterblich ift er , bann Ift wieber ichon gewählet Bon biefem , ber nicht irren fann, Und ben bie Wahl nicht qualet!

Wohl mir ! baß ich ein Burger bin, Und Einen Konig habe, Rur Einer und bie Koniginn Sind eine Gottesgabe!

# Der Feind von großen Freuden.

Sch bin nun einmahl fo, Daß ich die großen Freuben, Den Ball, ben Schmaus nicht leiben, Nicht unter ihnen froh Des Lebens werben kann! Ich bin nun einmahl fo!

Ich bin nun einmahl fo!
Send ihr's auf eurem Schmause,
Nun, dann bin ich's zu Hause,
Bin meines Lebens froh!
Lafft mich's zu Hause senn,
Ich bin nun einmahl so!

26.

## Der gereif'te Deutsche.

1791.

Sch bin gereis't! Ich habe Stabt' und Lanber Gesehen, wie Ulps; Ich spielte Schach, ich spielte Pfanber, In Rom und in Paris.

In mancher Stadt kufft' ich am Spinnerabchen Die Mutter und bas Kind; Ich weiß recht gut, wo liebe Mabchen Richt eben fprobe find!

Ach Gott ! was gibt's auf unfere Gottes Erbe Für Thiere , weit umher, Bom Pubelhunde bis jum Pferbe, Bom Samfter bis jum Bar; Bas gibt's fur Menfchen auch von unfrer Elbe Bis in's gelobte Land! Milchweiße, fcwarze, braune, gelbe Biel, und nicht viel Berftanb!

Am Meisten boch fant ich im Baterlanbe Berftand, und freute mich! — Die schönften Frucht' im tiefften Sanbe Der Mittelmark fant ich.

Wo bir vollauf bie herzensgute Rebe Bein gibt . und nicht Berft an b, Da schmedt fein Bein! — Es leb', es lebe Das liebe Baterland!

#### Der Wanberer.

Baterland, auf beiner Erbe Athm' ich leichter! Wenn ich fie Wieber einst betreten werbe, Baterland, bann fuff' ich fie!

Herz , beklomm'nes , hochbetrubtes, Schwimm' in Thranen ! Strafe mich, Baterland , o bu geliebtes, Ach , warum verließ ich bich!

Schoner grun find beine Felber, Deine Berge schoner blau, Schoner buntel beine Balber, Schoner perlenhell bein Thau! Deine Rirchengloden tragen Beiter ihren Silberklang; Deine Nachtigallen schlagen Starker ihren Nachtgefang!

Suger labt bein Bach ben Matten, Der an ihm sich niederließ; Und in beinem tublen Schatten Schlaft sich's, ach, so fuß, so fuß?

Deine Sonne, wie so helle Schien sie mir, und nicht so heiß: Ueber meines Baters Schwelle Ging ich noch so menschich weiß;

Diefe brennt mich noch zur Kohle, Balb ichon hat fie mich verbrannt! Ich , mit halbverfengter Sohle, Wandr' ich in mein Baterland!

### Un bie Auslanber.

In unser kand wird aufgenommen, Wer einen Gott und herrn, und einen König liebt ! Der frembe Mann ift uns willtommen, Der bavon uns Beweise gibt!

Wer aber , Schelmerei zu treiben, In unfer Baterland bie Fuße fegen will, Der mag nur immer Fremder bleiben, Der fieh' an unf'rer Grenze ftill !

Der laff' uns feinen Willen wiffen: "Freund!" fagen wir , "bu bift tein Mann fur unfer Land, Bleib fern von uns , benn sieh! wir muffen Dir graufam fenn , — bu bift verbannt! "Auf unsere Lanbes Grund und Boben Komm' und, bas wollen wir, mit Einem Fuße nicht? Denn, mit und Walber auszuroben, Fehlt bir bas ehrliche Geficht!"

So fagen wir , und fehn ihn gehen, Und klagen , daß er nicht fur uns gewesen ift; Daß wir ben Schelm im Auge feben, Auslander , bieses wifft!

### Der gute Bille.

Lafft mir meinen guten Willen, Den: ein Deutscher recht zu fenn ! Diesen mocht' ich gang erfullen, Gut ift er, wie biefer Wein!

Dem Gefet gemäß zu leben, Ift mein guter Wille, feht, Und zu nehmen und zu geben, Was in ihm geschrieben fteht!

Leb' ich nach Gefeges Pflichten, Seht, fo leb' ich froh und frei; Richter burfen mich nicht richten, Strafer gehn vor mir vorbei! "Erinke lieber viel zu wenig, Als zu viel !" fagt bas Gefet, Sagte Salomo, ber König, Sagte schon ber Nitter Got. \*)

Alfo lafft mich maßig trinten; Noch Gin Glas ift nicht zu viel; Auf ben Boben nieberfinken, Ift bei Gott kein Ganfefpiel!

Ulfo, Bruber, noch bas Eine: Behn Mahl hat ber König fcon Hochgelebt in unferm Beine, Dieß: "Auf's Wohl ber Nation!"

<sup>\*)</sup> Ritter Gog von Berlichingen.

### Racht Lieb.

Gute Racht! Bis an ben Morgen Schlafen wir und unf're Sorgen ! Unfer Landeswächter wacht Für uns alle ! Gute Nacht!

Sute Nacht! Die guten Geifter, Die uns ichufen, bleiben Reifter Im Getummel ihrer Schlacht! Gute, gute, gute Nacht!!

## Der Colonist.

Sch bin umher gereif't, zu Wasser und zu Lande, hab' in der Welt mich umgesehn; Auf frischen Rasen oft und auch auf burrem Sande Blieb ich oft mußig stehn!

Was fah' ich? Ueberall, in allen Menschenklaffen, Sah' ich bas Elend allzugroß! In allen Landen, fast in allen, schlugen Baffan Brav auf die Menschheit los!

> Im beutschen Land' allein fah' ich bie Mensch: heit lieben;

In's liebe beutsche Land hat mich, Den armen Suchenben , ein guter Geift getrieben, Gott Lob , in ihm blieb ich! In ihm fand ich bas weit umber von mir Gefuchte,

Fand alles wohl und gut und recht; Fand nichts von allem bem, was sonft ich wohl verfluchte;

Fand Wein und Wahrheit acht!

Im beutschen Lande lebt ber Aermft' ein Menschenleben,

In teinem Lanbe lebt er's fo! hat er bem Lanbesherrn bas Seinige gegeben, Dann lebt er's frei unb' froh!

Steht er vom Lager auf , bann fieht er eine Sonne,

Die nicht allein bem Reichen scheint; Und hat er eben nicht bes Reichen Luft und Wonne,

So hat er einen Freund!

Im werthen Deutschlanb' hat bie Freundschaft ihre Tempel,

Und Kirchen hat big Menfchlichkeit! Bon biefer Bahrheit bin ich felbft mir ein Erempel,

Und bin's mit Dantbarteit!

Die Milbe nahm mith auf ! Ich Armer schlief auf Rosen!
Schweig, Mund, bavon; bas Auge spricht:
"Hol' all' ber Teufel euch, ihr — • — • 1"
Mehr sagen barf ich nicht!

# Sanf'ens Lieb

bon ber Freiheit und Gleichheit.

Der Bauer und ber Sbelmann, Sind, — herzensbruder, merk Was ich bir fag' und fagen kann, — Sind beibe Gottes Werk!

Sott machte, bag ber Bauerftand, Der nuglichste zu fenn, Den Spaten und den Pflug erfand, Und hieß ihm Samen streun! Gott machte, bag ber Chelmann Auf Ordnung muffte fehn, Und hieß ihm darum oben an In Menschenreihen ftehn!

Ja, barum nur, benn mert' es wohl: Wenn Ordnung wo nicht ift, Da werben gleich die Menschen toll, Da wuthen Kraft und List!

Da siegt ber ftart're Bosewicht, Da geht Gerechtigkeit Mit ihrer Bag' im Lande nicht, Und schlichtet keinen Streit!

Da geht bas Lafter, ber Betrug, Da thut man, wie man will, Das Bofeste; ba steht ber Pflug Auf Bauerhofen still! Und barum mache Gott ber Herr, Das Ordnung ewig bleibt! Und baß kein Freiheitswuthiger Sie weg von uns vertreibt!

Wer fie am besten halten tann, Bei meinem besten Stier! — Der ist ber beste Ebelmann, Der lebe! rufen wir.

### Zwei Lieber bes armen Arbeitsmanns.

T.

Im Schweise meines Angesichts Will ich mein Brot genießen, Und teine Muh' und Arbeit, nichts Soll mich babei verbrießen! Nicht bieß einmahl, daß Abams Fall Nicht alle Menschen fühlen, Und viele wol auf Clubb und Ball All' ihre Zeit verspielen!

Ach Gott! ale waren fie gemacht. Richt Sand nicht Fuß zu rubren, Und nur mit bunter Rleiberpracht Die Erbe zu verzieren; Bu fehn aus ihrem Schlafgemach Die Mittagssonne scheinen; Bu fehn ben Armen weinen, ach ! Und ohne mit zu weinen !

Ju sehn, wie Thranen in den Fleiß Des armen Manns sich mischen;
In sehn alltäglich seinen Schweiß,
Und ohn' ihn abzuwischen!
Zu sehen, daß er wie ein Thier
Sich martert und sich quaset! —
Nur dieses wünsch' ich, daß es mir
An keiner Arbeit fehlet.

An Arbeit fehlen muß es nicht, Sonft muß er betteln gehen, Der Mann, in beffen Angesicht Die Schweißestropfen stehen! Er muß! — Er frummt und windet sich, Bor eine Thur zu treten,

Und "Bater Unfer" jammerlich Um ein Stud Brot zu bethen.

Er muß ! Er geht von Haus zu Saus, Ein Tagewerk zu finden; Er sucht: die Ungeduld bricht aus, Gein Hunger keimet Gunden. Er findet keins. Er muß ! ach Sott, Er muß, ein Bettler, gehen, Muß laufen, um din Studchen Brot Die Reichen anzustehen!

Ach, ihre Herzen, hart wie Stein, Wie Felfen, — ach, ihr Chriften! Daß viele boch, nicht hart zu fenn, Ihr Brot erbetteln mufften Mur Einen Tag! Sie wurden fehn, Wie Menschenliebe fehlet, Und wie, ein Stucklein Brot erfiehn, Die ganze Seele qualet!

Die ganze Seele! — Kummet liegt Auf ihr! Von Leibesnöthen Wird ste bestürmt, wird sie bestegt, Und ach! die Seele tödten Wird der von Hunger matte Leib! — Sich helsen und sich rathen Will er, und kann nicht; Kind und Weib. Reißt ihn zu Wissekhaten!

Behute mich, o großer Gott, Daß ich es nicht erfahre! Gib, daß ich mir mein täglich Brot Erwerbe, daß ich's spare; So viel ich kann, für Weib und Kind, Auf daß, wenn ich erkranke Und bose Leibenstage sind, Ich die auch dann nach danke!

Erlaff', o Bater , mir bie Schulb! Ich ! ich , ein armer Sunber,

Ich fieh' um Langmuth und Sebutd Für mich und Weib und Kinder, Und alle Menschen ! Gott ift gut, Ift Bater, ift Erbarmer! Er hort und alle ! Boses thut Ein Reicher und ein Armer.

Ja, ables that ber frommfte Christ;
Gott aber lentt's jum Guten!
Wenn ein Tyrann im Harnisch if,
Und Unterthanen bluten,
Lentt er ben angeschwollnen Bach
Des Bluts in eine Aramme,
Der guten großen Absicht nach,
Tros bem Tyrannengrimme.

Die Menschen , reich und arm , glaub' ich, Sind alle meine Bruder, Sind , all' in Einer Rette , sich Einander Leib und Glieber Des Staats, zu beffen Wohlfepn fabet Dieg viel und jenes wenig, Den oben unfer Gott regiert Und nuten unfer Konig !

In biesem Staat' bin ich vergnagt, Mir lachelt jeber Morgen; Ich singe mein: "Wie Gott es fügt?" Und lasse beibe sorgen! Gott gibt bem Armen Muh' und Leib, Dem Reichen leichte Mittel; Dem Ritter sein besetzes Kleid, Dem Bauer seinen Kittel!

Und einen Kittel nicht einmahl Dem Sclaven, ber, gebrücket Bu schwerer Arbeit, Noth und Qual, Bum himmel Geufzer schicket; Dem gab zum Erbtheil die Natur Kein Blut ber Purpurschnecken! Ach Gott, ber municht fich Lumpen nue, Die Blofe fich zu beden!

Nur Lumpen wünscht er, Lumpen, ach!
Ihr Reichen könnt ihn sehen,
Im Winter alt und kalt und schwach,
In seiner Bloße gehen?
Aus solcher Bloß' erzeugen sich
Des Todes bose Seuchen,
Und bann ersterben jammerlich
Die Armen und die Reichen!

Die Reichen alle mögen sich In Gold und Seibe kleiben, Sie mögen schmausen, sie will ich, Ich Armer, nicht beneiben! Sie mögen ohne Leibesnoth In Erbenfreuben leben; Mur, ihre heezen rühr', o Gott, Daß sie uns Arbeit geben! 2.

Delobie: Ber nur ben lieben Gott lafft malten.

Wie Gott es fugt, so soll's wol bleiben, Bon nun an bis in Ewigkeit! Sein Fügen ift ein weises Tteiben Aus allem Elend biefer Zeit. In Ewigkeit, mit ihm vergnügt, Sing' ich noch mein: "Wie Gott es fügt!"

Wie Gott es fügt, so ist's am besten, Er weiß am besten, was uns nütt. Ob Müßiggang an Freudenfesten, Ob Fleiß, der Blut und Thranen schwitt? Ob groß, ob klein, ob arm, ob reich? Im Himmel sind wir alle gleich!

Wie Gott es fügt , fo will ich's tragen; Er temmt bie Schulter , welche tragt.

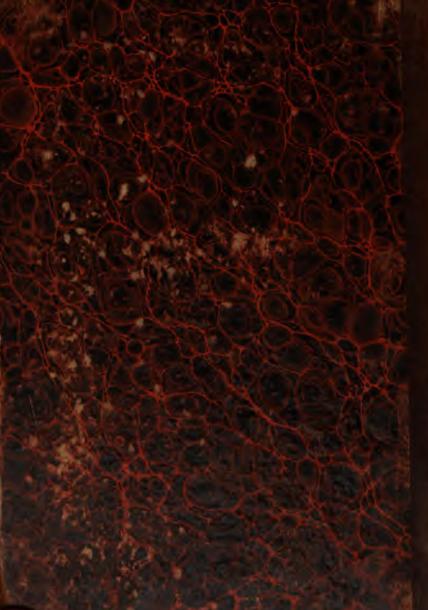